





STANFORD VNIVERSITY LIBRARY

Gustav Menrink / Balpurgisnacht

### Guftav Menrint

### Gefammelte Werke

Dritter Banb

Grethlein & Co. / Leipzig und Zurich

Guftav Meyrinf

### Walpurgisnacht

Phantaftischer Roman

## STANFORD LIBRARY

Grethlein & Co. / Leipzig und Burich

833.8 M 621

639699

# YMAMMU GMOTACTS

76.-78. Taufend. Drud von ber Spamerichen Buchbruderei in Leipzig. Coppright 1917 by Kurt Bolff Berlag in Leipzig

### Rapitelverzeich nis

| Der Schauspieler Zreadlo |   | 1   |
|--------------------------|---|-----|
| Die neue Welt            |   | 28  |
| Hungerturm               |   | 54  |
| Im Spiegel               |   | 98  |
| Aweysha                  |   | 133 |
| Jan Zizfa von Trocnov .  |   | 159 |
| Abschied                 | • | 198 |
| Die Reise nach Pifet     |   | 230 |
| Die Trommel Luzifers .   |   | 259 |

#### 1. Kapitel Der Schauspieler Zrcadlo

Ein hund ichlug an. Ginmal. Gin zweitesmal.

Dann lautlofe Stille, als ob bas Tier in die Nacht hinein horche, was geschehen werde.

"Mir scheint, ber Brod hat gebellt," sagte ber alte Baron Konstantin Elsenwanger, "wahrscheinlich kommt ber Herr Hofrat."

"Das ist boch, meiner Seel', kein Grund nicht zum Bellen," warf die Gräfin Zahradka, eine Greisin mit schneeweißen Ringelloden, scharfer Ablernase und buschigen Brauen über den großen, schwarzen, irrblidenden Augen, streng hin, als ärgere sie sich über eine solche Ungebührlichkeit, und mischte einen Stoß Whistarten noch schneller, als sie es ohnehin bereits eine halbe Stunde hindurch getan hatte.

"Was macht er eigentlich so ben ganzen, lieben Tag lang?" fragte ber Kaiserliche Leibarzt Thabbäus Flugbeil, ber mit seinem klugen, glattrasierten, saltigen Gesicht über bem altmobischen Spikenjabot wie ein schemengleicher Ahnherr ber Gräfin gegenüber in einem Ohrenstuhl kauerte, die unendlich

langen, burren Beine affenhaft fast bis jum Rinn emporgezogen.

Den "Pinguin" nannten ihn die Studenten auf dem Hradschin und lachten immer hinter ihm drein, wenn er Schlag 12 Uhr mittags vor dem Schloßhof in eine geschlossene Droschke stieg, deren Dach erst umständlich auf- und wieder zugeklappt werden mußte, bevor seine fast 2 Meter hohe Gestalt darin Platz gefunden hatte. — Genau so kompliziert war der Borgang des Aussteigens, wenn der Wagen sodann einige hundert Schritt weiter vor dem Gasthaus "Zum Schnell" halt machte, wo der Herr Kaiserliche Leibarzt mit ruckweisen vogeschaften Bewegungen ein Gabelfrühstück aufzupiden pslegte. —

"Wen meinst bu," fragte ber Baron Elsenwanger zurud, — "ben Brod ober ben herrn hofrat?"

"Den Herrn Hofrat natürlich. Was macht er so ben ganzen Tag?"

"Ro. Er spielt fich halt mit ben Rindern in ben Choteks-Unlagen."

"Mit ,bie' Rinber," verbefferte ber Binguin.

"Er — spielt — sich — mit — benen — Kinbern," fiel die Gräfin verweisend ein und betonte jedes Wort mit Nachdrud. Die beiben alten herrn schwiegen beschämt. Bieber fchlug ber hund im Part an. Diesmal bumpf, - faft heulenb.

Gleich barauf öffnete sich die geschweifte, dunkle, mit einer Schäserzene bemalte Mahagonitüre und ber Herr Hofrat Kaspar Edler von Schirnding trat ein, — wie gewöhnlich, wenn er zur Whistpartie ins Palais Elsenwanger kam, mit engen schwarzen Hosen angetan und den ein wenig rundlichen Leib in einen Viedermeiergehrock von hellem Rehbraun und aus wunderbar weichem Tuch gehüllt.

Saftig wie ein Wiesel und ohne ein Wort zu verlieren, lief er auf einen Sessel zu, stellte seinen grabfrempigen Bylinderhut darunter auf ben Teppich und tüßte sodann der Gräfin zeremoniell die Hand zur Begrüßung.

"Warum er jest immer noch bellt?!" brummte ber Binguin nachbenklich.

"Diesmal meint er ben Brod," erläuterte bie Gräfin Zahrabla mit einem zerstreuten Blid auf Baron Elsenwanger.

"Herr Hofrat sehen so schweißbebeckt aus. Daß Sie sich mir nur nicht verkühlen!" rief bieser besorgt, machte eine Pause und frahte dann plöglich in arien-haften Schwingungen in das finstere Nebenzimmer, das sich daraushin wie durch Zauberschlag erhellte:

"Bozena, Bozena, Bo-schenaah, bitt' sie, bring sie, prosim, bas Supperläh!"

Die Gesellschaft begab fich in ben Speisesaal und nahm um ben großen Egtisch herum Plat.

Nur ber Pinguin stolzierte steif an ben Wänden entlang, betrachtete bewundernd, als sabe er sie heute zum erstenmal, die Kampffzenen zwischen David und Goliath auf den Gobelins, und betastete die prachtvollen, geschweisten Maria Theresia-Möbel mit Kennerhanden.

"Ich war unten! In ber Welt!", platte ber Hofrat von Schirnding heraus und betupfte seine Stirn mit einem riesigen, rotgelb gesleckten Taschentuch, "und bei ber Gelegenheit hab ich mir die Haare schneiben lassen;" — er suhr sich mit dem Finger hinter den Kragen, als jude ihn der Hals.

Derartige auf einen angeblich nur schwer zu bänbigenden Haarwuchs abzielende Bemerkungen pflegte er jedes Viertesjahr zu machen, in dem Wahn, man wisse nicht, daß er Perüden trage — einmal langlodige, dann wieder kurzgeschorene —, und immer bekam er auch in solchen Fällen ein staunenerfülltes Gemurmel zu hören. Aber diesmal blieb es aus: die Herrschaften waren zu verblüfft, als sie vernahmen, wo er gewesen sei.

"Was? Unten? In ber Welt? In Prag? Sie?" ber Raiserliche Leibarzt Flugbeil war erstaunt herumgefahren. "Sie?" Den beiben andern blieb der Mund offen. "In ber Belt! Unten! In Brag!"

"Da — ba haben Sie ja ieber die Bride missen!" brachte die Gräfin endlich stodend heraus. "Was benn, wenn sie eingestirzt wäre?!"

"Eingestirzt!! No servus!" frachzte Baron Elsenwanger und wurde blaß. "Unberusen" — er ging zitterig zur Ofennische, vor der noch aus der Winterszeit her ein Scheit Holz lag, nahm es, spuckte breimal barauf und warf es in den kalten Kamin. — "Unberusen."

Bozena, bas Dienstmädchen, in zerlumptem Rittel, ein Kopftuch um und barfuß, wie es in altmodischen Prager Patrizierhäusern üblich ist, brachte eine pruntvolle Schüffel aus schwerem getriebenem Silber herein.

"Aha! Burstsuppe!" brummte die Gräfin und ließ befriedigt ihre Lorgnette fallen. — Sie hatte die Finger bes Mädchens, die in viel zu weiten, weißen Glacehanbschuhen staken und in die Brühe hineinshingen, für Würste gehalten. —

"Ich bin mit — ber Elektrischen gefahren," ftieß ber herr hofrat gepreßt hervor, immer noch voll Aufregung bes überstandenen Abenteuers eingebent.

Die andern wechselten einen Blid: fie fingen an, seine Borte zu bezweifeln. Nur ber Leibarzt zeigte ein steinernes Gesicht.

"Ich war vor breißig Jahren bas lettemal unten — in Prag!" — stöhnte ber Baron Elsenwanger und band sich kopfschüttelnd die Serviette um; die beiben Zipfel standen hinter seinen Ohren hervor und verliehen ihm das Aussehen eines furchtsamen großen weißen Hasen. "Damals, als mein Bruder selig in der Teinkirche beigesett wurde."

"Ich war ieberhaupt mein Lebtag noch nicht in Prag," erklärte die Gräfin Zahradka schaubernd. Das könnt' mich so haben! — Wo sie meine Vorsahren auf dem Altstädter Ring hingerichtet haben!"

"Nun bas war bamals im breißigjährigen Krieg, Gnäbigste," suchte fie ber Pinguin zu beruhigen. "Das ift schon lange her."

"Ach was, — ich bent es noch wie heite. Jeberhaupt, die verfluchten Preißen!" — Die Gräfin starrte geistesabwesend in ihren Suppenteller, befremdet, daß keine Würste darin waren; dann funkelte sie durch die Lorgnette über den Tisch, ob die Herren sie ihr vielleicht weggeschnappt hätten.

Einen Augenblick lang versank sie in tieses Nachbenken und murmelte vor sich hin: "Blut, Blut. Wie bas herausspritzt, wenn man einem Menschen ben Kopf abhaut. ——— Daß Sie sich nicht gefirchtet haben, Herr Hofrat?! Was, wenn Sie unten in Prag ben Preißen in die Hände gefallen wären?" fuhr fie laut, zu bem Eblen bon Schirnbing gewenbet, fort.

"Den Preifen? — Wir gehen boch jest Sand in Sand mit den Preifen!"

"So? Ist der Krieg also endlich aus! No ja, der Windischgrät, der hat's ihnen halt wieder amal gegaben."

"Nein, Gnädigste, wir sind mit die Preußen"— melbete sich der Binguin, — "will sagen: mit 'benen' Preißen — schon seit drei Jahren gegen die Russen verbündet und ——" ("Ber — bin — bät!" — beträftigte der Baron Elsenwanger. —) "— und tämpfen Schulter an Schulter mit ihnen. — Es ist ———" er brach höflich ab, als er das ironische, ungläubige Lächeln der Gräfin bemerkte.

Das Gespräch stodte und man hörte eine halbe Stunde lang nur mehr bas Klappern ber Messer und Gabeln, ober bas leise klatschende Geräusch, wenn Bozena mit ihren nackten Füßen um ben Tisch herumging und neue Speisen auftrug. — —

Baron Elsenwanger wischte sich ben Munb: "Herrschaften! Wollen wir jeht zum Whist — ?"

— Ein bumpfes, langgezogenes Geheul klang burch bie Sommernacht aus bem Garten herauf und schnitt ihm die Rede ab — — —:

"Jesus, Maria, — ein Borzeichen! Der Tob ist im Saus!" —

"Brod! Mistviech verflucht's. Kusch bich!" — hörte man die halblaute Stimme eines Dieners unten im Park schimpfen, als der Pinguin die schweren Atlasvorhänge beiseite geschoben und die Glastür dahinter, die auf die Beranda führte, geöffnet hatte. —

Eine Flut von Monblicht ergoß sich ins Zimmer und fühler Luftzug voll Afazienduft machte die Kerzenflammen in den gläsernen Kronleuchtern fladern und schwelen.

Auf bem taum handbreiten Sims der hohen Partmauer, hinter der ein Dunstmeer aus dem tief unten jenseits der Moldau schlummernden Prag rötlichen Dunst empor zu den Sternen hauchte, schritt langsam und aufrecht ein Mann, die Hände tastend vorgestreckt wie ein Blinder, — bald gespenstisch halbverdeckt durch silhuettenhafte Schlagschatten der Baumäste, daß es schien, als sei er aus gligerndem Mondlicht geronnen, dann wieder grell beschienen, wie frei schwebend über dem Dunkel.

Der Kaiserliche Leibarzt Flugbeil traute seinen Augen nicht: eine Sekunde lang glaubte er, er träume, dann brachte ihn das plöhliche, wütende Ausbellen des Hundes zur Besinnung, — er hörte einen gellenden Schrei, sah die Gestalt auf dem Sims schwanken und, wie von einem lautlosen Windstoß weggeweht, verschwinden.

Das Praffeln und Brechen von Zweigen und Gebufch verriet ihm, baß ber Mann in ben Garten herabgefallen war. —

"Mörber, Einbrecher! — Man muß bie Bache holen!" zeterte ber Eble von Schirnbing, ber auf ben Schrei hin mit ber Gräfin aufgesprungen und zur Tür geeilt war.

Konstantin Elsenwanger hatte sich wimmernd auf bie Aniee geworfen, das Gesicht in ben Sitholstern seines Lehnstuhles vergraben, und betete, in ben gefalteten Händen noch ein gebratenes Hühnerbein, das Vaterunser.

Auf die schrillen Befehle des Kaiserlichen Leibarztes, der wie ein riesiger nächtlicher Vogel mit federlosen Flügelstümpsen von der Verandabrüstung hinad in die Finsternis gestikulierte, kam die Dienerschaft aus den Portierhäuschen in den Park gelausen und durchsuchte mit Windlichtern, wild durcheinanderrusend, die dunkeln Bosketts.

Der hund schien ben Ginbringling gestellt zu haben, benn er bellte laut und anhaltend in regelmäßigen Intervallen.

"No alsbann, was ist benn, habt's ben preißischen Rosaden endlich?" zürnte bie Gräfin, bie von Anfang an nicht die Spur von Aufregung ober Angst gezeigt hatte, burch ein offenes Fenster hinunter.

"Beilige Mutter Gottes, er hat ben Sals ge-

brochen!", hörte man bas Dienstmädchen Bozena jammernd auffreischen; bann trugen die Leute ben leblosen Körper eines Menschen von dem Fuße der Mauer her in den Lichtschein, den das helle Zimmer hinaus auf den Rasenplat warf.

"Bringt ihn herauf! Rasch! Bevor er verblutet," besahl die Gräsin kalt und ruhig, ohne auf das Gewinsel des Hausherrn zu achten, der entseht dagegen protestierte und verlangte, man solle den Toten über die Mauer den Abhang hinunter wersen, —— ehe er wieder lebendig werden könne.

"Bringt's ihm wenigstens hier hinein ins Bilberzimmer," flehte Elsenwanger, brängte die Greisin und den Pinguin, der einen der brennenden Armleuchter ergriffen hatte, in den Ahnensaal und verschloß die Tür hinter ihnen.

Außer ein paar geschnisten Stühlen mit hohen vergolbeten Lehnen und einem Tisch standen keiner-lei Möbel in dem langgezogenen gangartigen Raum;
— ber dumpfe morsche Geruch und die Staubschicht auf dem Steinboden verrieten, daß er nie gelüstet wurde und seit langem nicht mehr betreten worden war.

Die lebensgroßen Gemälbe barin waren ohne Rahmen in die Täfelungen ber Wänbe eingelaffen:
— Porträts von Männern in Leberfollern, Perga-

mentrollen gebieterisch in ben Sanben haltend. -Frauen bazwischen mit Stuartfragen und Buffen an ben Armeln, - ein Ritter in weißem Mantel mit Malteferkreuz, eine aschblonbe junge Dame im Reifrod, Schonheitspflafterchen auf Wange und Rinn, ein graufames, wolluftig fußes Lächeln in ben berberbten Zügen, mit munbervollen Sanben, fcma-Ier, geraber Rafe, feingeschnittenen Ruftern unb feinen hochgeschwungenen Brauen über ben grunlichblauen Augen, - eine Ronne im Sabit ber Barnabiterinnen, - ein Bage, - ein Rarbinal mit astetifchen mageren Fingern, bleigrauen Libern unb verfuntenem farblofem Blid. Go ftanben fie in ihren Nischen, bag es ausfah, als tamen fie aus buntlen Bangen berbei ins Zimmer, aufgewedt nach jahrhunbertelangem Schlaf infolge bes fladernben Glanges ber Rergen und ber Unruhe im Saufe. - Balb ichienen fie fich beimlich borbeugen zu wollen, voll Borficht, bag nicht ein Rafcheln ber Rleiber fie berrate, - schienen die Lippen zu bewegen und lautloß wieber zu schließen, mit ben Fingern zu zuden, ober bie Mienen hochaugieben, um fofort in Starrheit au verfinken, als hielten fie ben Atem an und ließen ihr Berg ftillstehen, wenn ber Blid ber beiben Lebenben fie flüchtig ftreifte.

"Sie werben ihn nicht retten können, Flugbeil," sagte bie Gräfin und sah wartend unverwandt gur

Türe. "Es ist wie bamals. Wissen Sie! Er hat ben Dolch im Herzen steden. — Sie werben wieber sagen: hier ist leiber jebe menschliche Kunst am Enbe."

Der Kaiserliche Leibarzt verstand im ersten Moment nicht, was sie meinte. Dann begriff er mit einemmal. — Er kannte bas an ihr. Sie verwechselte die Vergangenheit mit der Gegenwart, — pslegte bergleichen zuweilen zu tun.

Dasselbe Erinnerungsbild, bas ihr Gebächtnis verwirrte, wurde plötzlich auch in ihm lebendig: vor vielen, vielen Jahren hatte man in ihrem Schlosse auf dem Hradschin ihren Sohn erstochen ins Zimmer hineingetragen. Und vorher ein Schrei im Garten, das Bellen eines Hundes — alles genau wie heute. Wie jetzt hier im Raum hatten auch damals Uhnendilder an den Wänden gehangen und ein silberner Armleuchter auf dem Tisch gestanden. —

Einen flüchtigen Augenblick lang war ber Leibarzt so verwirrt, baß er nicht mehr wußte, wo er war. Die Erinnerung hielt ihn so gesangen, baß es ihm gar nicht wie Birklichkeit vorkam, als man ben Berunglücken zur Tür hereinbrachte und vorsichtig nieberlegte. Er suchte unwillkürlich nach Borten bes Trostes für die Gräsin wie einst, bis ihm mit einem Schlage klar bewußt wurde, daß es boch nicht ihr Sohn war, der hier lag, und daß

statt ihrer jugendlichen Erscheinung von bamals eine Greifin mit weißen Ringelloden am Tische stanb. —

Eine Erkenninis, schneller als ein Gebanke und schneller, als daß er sie richtig hätte ersaffen können, burchzuckte ihn und ließ daß dumpfe, rasch verdämmernde Gefühl in ihm zurück, daß die "Zeit" nichts als eine diabolische Komödie sei, die ein allmächtiger unsichtbarer Feind dem menschlichen Gehirn voraautelt.

Nur die einzige Furcht blieb ihm als Ernte: daß er blitzartig mit dem innern Empfinden einen Moment lang begriffen hatte — was er früher niemals richtig zu verstehen fähig gewesen war —, nämlich die selfgamen befremdlichen Seelenzustände der Gräfin, die bisweilen sogar historische Greignisse aus der Zeit ihrer Uhnen als gegenwärtig empfand und mit ihrem Alltagsleben unentwirrdar zu verknüpfen psleate.

Er empfand es wie einen unwiderstehlichen Bwang, daß er sagen mußte: Wasser bringen! Verbandszeug!, — daß er sich wieder, wie damals, herabbeugte und nach dem Aberlaßschnepper in seiner Brusttasche griff, den er aus alter, längst überstüffig gewordener Gewohnheit immer bei sich trug.

Erft als ber Atemhauch aus bem Munbe bes Ohnmächtigen seine prüfenden Finger traf und sein

Blid zufällig auf die nadten weißen Schenkel Bozenas fiel, die mit der den böhmischen Bauernmädchen eigentümlichen, schamfreien Ungeniertheit sich mit emporgerutschtem Rod niedergekauert hatte, um besser sehen zu können, — kam er wieder völlig ins Gleichgewicht: das Bild der Vergangenheit löste sich angesichts der fast schreckhaften Gegensäte zwischen blühendem jungen Leben, der Totenstarre des Bewußtlosen, den schemenhaften Gestalten der Uhnengemälde und den greisenhaft gesurchten Zügen der Gräfin, wie ein verdunstender Schleier von der Gegenwart.

Der Rammerbiener stellte ben Leuchter mit ben brennenden Kerzen auf ben Boben und ihr Schein erhellte das eigentümlich charafteristische Gesicht des Berunglückten, ber, — die Lippen unter bem Einfluß der Ohnmacht aschsenen und widernatürlich abftechend von ben grellrot geschminkten Wangen — eher ber wächsernen Figur einer Schaubube als einem Menschen glich.

"Seiliger Wenzel, es ist ber Arcablo!" rief bas Dienstmädchen und zog — wie unter ber Empfinbung, als habe bas Pagenporträt in ber Wandnische infolge bes Lichtsladerns plöhlich ein begehrliches Auge auf sie geworfen — züchtig ihren Rock über die Kniee.

"Wer ift's?" fragte bie Grafin erftaunt.

"Der Zrcablo, — ber: "Spiegel"," erklärte ber Kammerbiener, ben Namen "Zrcablo" aus bem Tschechischen ins Deutsche übersehend, "mir nennt ihm so hier heroben auf bem Hrabschin, aber mir weiß nicht, ob er wirklich so heißt. — Er ise sich Aftermieter bei ber — " er stodte verlegen, "bei ber — no, halt bei ber böhmischen Liesel."

"Bei wem?"

Das Dienstmädchen kicherte in ben vorgehaltenen Urm, und auch das übrige Gefinde verbiß muhsam bas Lachen.

Die Gräfin ftampfte mit bem Fuße auf:

"Bei wem, will ich wiffen!"

"Die ,böhmische Liesel" war in früheren Jahren eine berühmte — — Hetäre," nahm der Leibarzt das Wort und richtete sich an dem Verunglückten auf, der bereits die ersten Lebenszeichen von sich gab und mit den Zähnen knirrschte. "Ich wußte gar nicht, daß sie noch lebt und sich auf dem Hradschin herumtreidt; sie muß ja uralt sein. Sie wohnt wohl — — " — — "in der Totengasse, da, wo die schlechten Madeln alle beisamm sind," bekräftigte Bozena eifrig.

"So geh fie bas Frauengimmer holen!" befahl bie Grafin.

Dienstbefliffen eilte bas Mabchen binaus.

Inzwischen hatte sich ber Mann aus seiner Betäubung erholt, starrte eine Weile in die Kerzenslammen und stand dann langsam auf, ohne die geringste Notiz von seiner Umgebung zu nehmen.

"Glaubt ihr, daß er hat einbrechen wollen?" fragte bie Gräfin halblaut das Gesinde.

Der Rammerbiener schüttelte ben Ropf und tupfte sich vielsagend auf die Stirn, um anzubeuten, bag er ihn für wahnsinnig halte.

"Meines Erachtens hanbelt es sich um einen Fall von Schlafwandeln," erklärte der Pinguin. "Solche Kranke pflegen bei Bollmond von einem unerklärlichen Wandertrieb befallen zu werden, in dem sie dann, ohne sich dessen bewußt zu sein, allerhand seltsame Handlungen begehen, Bäume, Häuser und Mauern erklettern und oft auf den schmalsten Stegen und in schwindelnder Höhe, zum Beilpiel auf Dachrinnen, mit einer Sicherheit einherschreiten, die ihnen bestimmt mangeln würde, wenn sie wach wären. — Holla, Sie, pane Brcadlo!" wandte er sich an den Patienten, "glauben Sie, sind Sie jetzt soweit bei sich, daß Sie nach Hause gehen können?"

Der Monbsüchtige gab keine Antwort; trothem schien er die Frage gehört, wenn auch nicht verstanben zu haben, benn er brehte langsam ben Kopf nach bem Kaiserlichen Leibarzt und blidte ihm mit leeren, unbeweglichen Augen ins Gesicht. Der Pinguin suhr unwillfürlich zurück, strich sich ein paarmal nachbenklich über die Stirn, als stöbere er in seinen Erinnerungen, und murmelte: "Zrcadlo? Rein. Der Name ist mir fremd. — Aber ich kenne biesen Menschen doch! — Wo hab ich ihn nur gessehen?!"

Der Einbringling war hochgewachsen, hager und bunkelhäutig; langes, trockenes, graues Haar hing thm wirr um ben Schäbel. Das schmale, bartlose Gesicht mit ber scharsgeschnittenen Hakennase, ber sliehenden Stirn, den eingesunkenen Schläfen und den verkniffenen Lippen, dazu die Schminke auf den Wangen und der schwarze abgetragene Samtmantel, — alles das wirkte durch die Schrofsheit des Widerspiels, als habe ein wüster Traum und nicht das Leben selbst diese Gestalt in den Raum gestellt.

"Er sieht aus wie ein Pharao der alten Agypter, ber die Verkleibung eines Komödianten gewählt hat, um zu verbergen, daß seine Mumie unter der Maske stedt" schoß dem Kaiserlichen Leibarzt ein krauser Gedanke durch den Kopf. "Unbegreislich, daß ich mich nicht entsinnen kann, wo ich diesen doch so auffallenden Zügen begegnet bin?"

"Der Kerl ist tot," brummte die Gräfin, halb für sich, halb zu dem Pinguin gewendet, und studierte furchtlos und ungeniert, als handle es sich um die

Betrachtung einer Statue, in unmittelbarster Rähe burch ihre Lorgnette das Antlit des aufrecht vor ihr stehenden Mannes — "solche verschrumpelte Augäpfel kann nur eine Leiche haben. — Mir scheint, er kann sie ieberhaupt nicht bewegen, Flugbeil!— — So sircht er sich doch nicht, Konstantin, wie ein altes Weib!" rief sie laut zur Speisezimmertür, in deren langsam sich öffnender Spalte die bleichen, erschreckten Gesichter des Hofrats Schirnding und des Barons Elsenwanger aufgetaucht waren, "kommen Sie doch beibe herein, Sie sehen sa: er beist nicht."

Der Name "Konstantin" wirkte wie eine seelische Erschütterung auf ben Fremben. Er zitterte einen Augenblick heftig von Kopf bis zu Fuß und ber Ausdruck seiner Züge wechselte blitzartig gleich dem eines Menschen, der, in unglaublicher Weise Herrseiner Gesichtsmuskeln, vor einem Spiegel Frahen schneibet. — Als seien die Rasen-, Bacen- und Kinnknochen unter der Haut plöhlich weich und biegsam geworden, verwandelte sich sein Mienenspiel aus der soeben noch hochmütig dreinblickenden starren Maske eines äghptischen Königs, eine ganze Reihe sonderbarer Phasen durchlausend, nach und nach in eine unverkenndare Ahnlichkeit mit dem Familienthpus der Elsenwanger.

Raum eine Minute später hatte eine gewisse blei= benbe Phhsiognomie fein bisheriges Aussehen ber= art verdrängt und sich in seinen Zügen festgeset, baß die Anwesenden zu ihrem größten Staunen momentelang glaubten, einen völlig anderen vor sich zu haben.

Den Kopf auf die Brust gesenkt und die eine Wange wie von einer Zahngeschwulst zum linken Auge, das darunter klein und stechend erschien, emporgezogen, trippelte er eine Weile mit krummen Knieen, die Unterlippe vorstreckend, unschlüssig vor dem Tisch herum, tastete dann an seinem Körper nach Taschen und wühlte scheindar barin.

Endlich erblicke er den Baron Elsenwanger, der sich, sprachlos vor Entsehen, an den Arm seines Freundes Schirnding geklammert hielt, nicke ihm zu und mederte: "Konstantindl, gut, daß du kommst, den ganzen Abend hab ich bich schon gesucht."

"Jezis, Maria und Joseph," heulte ber Baron auf und floh zur Türe, "ber Tod ist im Haus. Hilfe, Hilfe, bas ist ja mein seliger Bruder Bogumil!"

Auch ber Eble von Schirnbing, ber Leibarzt und bie Gräfin, die alle brei ben verstorbenen Baron Bogumil Elsenwanger bei besseiten gekannt hatten, waren bei bem Ton der Stimme des Schlafwandlers zusammengezuckt, so überaus ähnlich klang sie der des Verblichenen.

Ohne fich im geringften um fie gu fummern, eilte

20

Brcablo jest geschäftig im Zimmer hin und her und rückte an eingebilbeten Gegenständen, die offenbar nur er sah, die aber dem geistigen Auge der Zuschauer leibhaftige Gestalt anzunehmen schienen, so plastisch und eindringlich waren seine Bewegungen, mit denen er sie ansaste, hob und wegstellte.

Als er bann plöglich aufhorchte, die Lippen spitte, zum Fenster trippelte und ein paar Takte einer Melodie pfiff, als säße dort ein Star in einem Käsig, — aus einer imaginären Kassette einen ebenso unsichtbaren Mehlwurm nahm und ihn seinem Liebling hinhielt, standen bereits alle so unter dem Bann des Eindrucks, daß sie vorübergehend ganz vergaßen, wo sie waren und sich in die Umgebung zurückverssett wähnten, in der der tote Baron Bogumil noch hier gehaust hatte.

Erft als Brcablo, vom Fenster zurücksommend, wieder in den Lichtschein trat und der Anblick seines schädigen schwarzen Samtmantels die Illusion für einen Augenblick zerstörte, faßte sie das Grauen an und sie warteten stumm und widerstandslos, was er weiter beginnen werde.

Brcadlo überlegte eine Beile, während ber er wiederholt aus einer unsichtbaren Dole schnupfte, rudte dann einen ber geschnitzten Sessel in die Mitte bes Zimmers vor einen eingebilbeten Tisch, setzte fich und begann, vorgebeugt und den Kopf schief gelegt, in der Luft zu schreiben, nachdem er vorher eine imaginäre Gänseseder genommen, geschnitten und gespalten hatte — wiederum mit so erschreckend das Leben nachahmender Deutlichkeit, daß man sogar das Knirschen des Wessers zu hören vermeinte.

Mit angehaltenem Atem sahen ihm die Herrschaften zu, — bas Gesinde hatte bereits vorher auf einen Wink des Pinguins das Zimmer auf Zehenspiken verlassen —; nur von Zeit zu Zeit unterbrach ein angstvolles Stöhnen des Barons Konstantin, der von seinem "toten Bruder" den Blid nicht zu wenden vermochte, die tiese Stille.

Endlich schien Brcadlo mit bem Brief, oder was er sonst zu schien sich einbildete, sertig zu sein, benn man sah ihn einen komplizierten Schnörkel — offenbar unter seinen Namenszug — sehen. Geräuschvoll schob er den Stuhl zurück, ging zur Wand, suchte lange in einer Bilbernische, in der er tatsächlich einen — wirklich en Schlüssel sand, wehte an einer Holzrosette an der Täfelung, sperrte ein deinter sichtbar werdendes Schloß auf, zog ein Fach heraus, legte seinen "Brief" hinein und brückte die Schublade in die Wand zurück.

Die Spannung der Zuschauer hatte fich fo gestei= gert, baß niemand bie Stimme Bozenas hörte, bie braußen vor ber Ture halblaut rief: "Milostpane! ,Gna' Gerr! Dirfen wir herein?"

"Haben — haben Sie's gesehen? Flugbeil, haben Sie's auch gesehen? War bas nicht eine wirkliche Schublabe, was mein Bruder selig da aufgemacht hat?" brach Baron Elsenwanger stockend und schluchzend vor Aufregung das Schweigen; "ich hab doch gar nicht geahnt, daß da eine Schubladen is." Jammernd und die Hände ringend brach er los: "Bogumil, um Gottes willen, ich hab dir doch nichts getan! Heiliger Václav, vielleicht hat er mich enterdt, weil ich seit breißig Jahren nicht in der Teinkirche war!"

Der Kaiserliche Leibarzt wollte zur Wand gehen und nachsehen, aber ein lautes Rlopfen an ber Tür hielt ihn bavon ab.

Gleich barauf stand eine hohe, schlanke, in Feten gehüllte Weibsperson im Zimmer, die von Bozena als "die böhmische Liesel" vorgestellt wurde.

Ihr Kleid, ehemals tostbar und mit Schmelz besett gewesen, verriet noch immer durch seinen Schnitt und wie es sich um Schultern und hüften legte, welche Sorgsalt auf seine Herstellung verwandt worben war. Der bis zur Unkenntlichkeit zerknüllte und von Schmutz starrende Besatz an Hals und Armeln bestand aus echten Brüffeler Spiten.

Das Frauenzimmer mochte hoch in ben Siebzigen fein, aber immer noch wiesen ihre Züge, trot ber

grauenhaften Berwüftung burch Leib und Armut, die Spuren einstiger großer Schönheit auf.

Eine gewisse Sicherheit im Benehmen und die ruhige, beinahe spöttische Art, mit der sie die drei Herren ansah, — die Gräfin Zahradka würdigte sie überhaupt keines Blickes — ließen darauf schließen, daß ihr die Umgebung in keiner Weise imponierte.

Sie schien sich eine Zeitlang an ber Berlegenheit ber Herren, bie sie offenbar aus ihrer Jugendzeit her genauer kannten, als sie vor ber Gräsin merken lassen wollten, zu weiden, benn sie schmunzelte vielsagend, kam aber bann bem Kaiserlichen Leibarzt, ber etwas Unverständliches zu stottern begann, mit ber hösslichen Frage zuvor:

"Die Herrschaften haben nach mir geschickt; barf man wissen, worum es sich handelt?"

Berblüfft über bas ungewöhnlich reine Deutsch und die wohlklingende, wenn auch ein wenig heisere Stimme, nahm die Gräfin ihre Lorgnette vor und musterte mit funkelnden Augen die alte Prostituierte. Aus der Befangenheit der Herren schloß sie mit richtigem weiblichen Instinkt sofort auf die wahre Ursache und rettete die peinlich gewordene Situation mit einer Reihe rascher, scharfer Gegenfragen:

"Dieser Mann bort" — sie beutete auf Zrcablo, ber, bas Gesicht zur Wand gekehrt, regungslos vor bem Bildnis ber blonden Rokokobame stand, — "ist vorhin hier eingebrungen. Wer ist er? Was will er? Er wohnt, här' ich, bei Ihnen? — Was is mit ihm? Is er wahnsinnig? Ober besoff — — ?" — sie brachte das Wort nicht heraus — bei der bloßen Erinnerung, was sie vor kurzem mit angesehen, packte sie wieder das Grausen. — "Ober — oder, ich meine, — hat er Fieber? — — Ist er vielleicht krank?" milberte sie den Ausdruck.

Die "böhmische Liefel" zucke die Achseln und brehte sich langsam zu ber Fragerin; in ihren wimpernlosen, entzündeten Augen, die in die leere Lust zu schauen schienen, als stünde dort, woher die Worte gekommen waren, überhaupt niemand, lag ein Blick, so hochsahrend und verächtlich, daß der Gräfin unwillsürlich daß Blut ins Gesicht stieg.

"Er ist von der Gartenmauer heruntergesallen," mischte sich der Kaiserliche Leibarzt schnell ein. "Wir glaubten ansangs, er sei tot und haben deshalb nach Ihnen geschickt. — Wer und was er ist" — suhr er krampshast fort, um zu verhindern, daß sich die Sachlage weiter unangenehm zuspize, "tut ja nichts zur Sache. Allem Anschein nach ist er ein Schlaswandler. — Sie wissen doch, was das ist? — Run, sehen Sie, ich hab mir gleich gedacht, daß Sie wissen, was das ist. — Ja. Hund da müssen Sie halt des Rachts auf ihn ein bissel acht geben, damit er nicht wieder ausbricht. — Vielleicht haben Sie die Güte,

ihn jest heim zu bringen? Der Diener ober bie Bozena können Ihnen babei behilflich sein. Hm. Ja. — Nicht wahr, Baron, Sie geben boch bie Erlaubnis?"

"Ja. Ja. Nur hinaus mit ihm!" wimmerte Elsenwanger, "o Gott, nur fort, nur fort!"

"Ich weiß bloß, daß er Zrcablo heißt und wahrscheinlich ein Schauspieler ist," sagte die "böhmische Liesel" ruhig. "Er geht des Nachts in den Weinstuben herum und macht den Leuten etwas vor. — Freisich, ob er" — sie schüttelte den Kopf, "ob er selber weiß, wer er ist, hat wohl noch keiner herausgebracht. — Und ich kümmere mich nicht darum, wer und was meine Mieter sind. — Ich din nicht indisket. — Pane Zrcadlo! Kommen Sie! So kommen Sie boch! — Sehen Sie denn nicht, daß hier keine Gastwirtschaft ist?"

Sie ging zu dem Mondsüchtigen und faßte ihn an ber Sand. —

Willenlos ließ er fich gur Tur führen.

Die Ahnlichkeit mit dem verstorbenen Baron Bogumil war vollständig aus seinen Zügen gewichen; seine Gestalt schien wieder größer und straffer, sein Gang sicher und das normale Selbstbewußtsein halb und halb zurückgekehrt, — trothem nahm er noch immer keine Notiz von den Anwesenden, als seien alle seine Sinne für die Außenwelt verschlossen wie die eines Hypnotisierten.

Aber auch ber hochfahrenbe Ausbruck bes ägnptischen Rönigs mar aus feinem Geficht ausgelöscht. Rur noch ein "Schauspieler" war übriggeblieben, - boch mas für ein Schauspieler! - Gine Maste aus Fleisch und Saut, jeben Augenblid zu einer neuen unbegreiflichen Veränderung gespannt. - eine Maste, wie ber Tob felbst fie tragen murbe, wenn er beschlöffe, fich unter bie Lebenben zu mischen, -"bas Antlit eines Wefens" - fühlte ber Raiferliche Leibargt, ben wieberum eine bumpfe Furcht, er muffe biefen Menschen schon einmal irgendwo gefeben haben, befallen hatte, "eines Befens, bas heute ber und morgen ein völlig anderer fein tann - ein anderer, nicht nur für die Mitwelt, nein, auch für fich felbit. - eine Leiche, die nicht verwest und ber Trager ift für unsichtbare, im Beltraum umberirrende Ginfluffe, - ein Geschöpf, bas nicht nur "Spiegel" heißt, fonbern vielleicht wirklich einer ift."

Die "böhmische Liesel" hatte ben Mondsüchtigen aus bem Zimmer gedrängt, und ber Kaiserliche Leibarzt benützte die Gelegenheit, ihr zuzuflüstern:

<sup>&</sup>quot;Geh fie jett, Lifinka; ich werd' fie morgen auffuchen. — Aber fprech fie mit niemand drüber! — Ich muß Räheres über biefen Brcadlo erfahren."

Dann blieb er noch eine Beile zwischen Tur und

Angel stehen und horchte die Treppe hinab, ob die beiden wohl miteinander sprechen würden, aber das einzige, was er hören konnte, waren immer die gleichen beruhigenden Worte des Frauenzimmers: "Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, Bane Zrcadlo! Sie sehen doch, es ist kein Gasthaus hier!"

Als er sich umbrehte, bemerkte er, daß die Herrschaften bereits ins Rebenzimmer gegangen waren, sich am Spieltisch niedergesett hatten und auf ihn warteten.

An ben blaffen, aufgeregten Gesichtern seiner Freunde sah er, daß ihre Gedanken wahrlich nicht bei den Karten weilten, und daß es wohl nur ein herrischer Besehl der willensstarken alten Dame gewesen war, der sie gezwungen hatte, ihre gewohn-heitsmäßige abendliche Zerstreuung aufzunehmen, als sei nicht das geringste geschehen.

"Das wird heute ein tonfuser Whist werden," bachte er bei sich, ließ sich aber nichts merken und nahm nach einer leichten vogelartigen Berbeugung ber Gräfin gegenüber Plat, die mit nervöß zuckenden Sänden die Blätter verteilte.

## 2. Rapitel

## Die "neue Welt"

"Wie die Damoklesschwerter hätten seit Menschengebenken die "Flugbeile", die alle kaiserliche Leibärzte gewesen waren, — über Böhmens sämtlichen gekrönten Häuptern gehangen, bereit, unverzüglich auf ihre Opfer niederzusallen, sowie sich bei diesen auch nur die geringsten Anzeichen einer Krankheit zeigen wollten," — war ein Sprichwort, das, auf dem Hradschin in Abelskreisen gang und gäbe, eine gewisse Bestätigung darin zu sinden schien, daß mit dem Hinscheiden der Kaiserinwitwe Maria Anna tatsächlich auch das Geschlecht der Flugbeile in seinem letzten Sprossen, dem Hagestolzen Ehaddäus Flugbeil, genannt der Pinguin, dem Erlöschen geweiht war

Das Junggesellenleben bes Herrn Kaiserlichen Leibarztes, genau geregelt wie ber Gang einer Uhr, hatte durch bas nächtliche Abenteuer mit dem Schlaf-wandler Zrcadlo ein unliebsame Störung erlitten.

Allerlei Traumbilber waren burch seinen Schlummer geschritten, und schließlich hatte sich barein sogar ber Schatten von schwülen Erinnerungen aus aus ber Jugendzeit verirrt, in benen die Reize ber "böhmischen Liesel", — natürlich, als diese noch schön und begehrenswert gewesen —, eine nicht unwesent= liche Rolle spielten.

Ein nedisches, konfuses Gegaukel von Phantasten, in dem das ungewohnte Gefühl, er halte einen Bergstod in der Hand, gewissernaßen den Glanzpunkt bilbete, wedte ihn schließlich zu ungebührlich früher Stunde.

Jedes Frühjahr, genau am 1. Juni, pflegte ber Herr Kaiserliche Leibarzt zur Kur nach Karlsbad zu fahren und zu diesem Zwede, da er die Eisenbahn verabscheute, die er für eine jüdische Einrichtung hielt, eine Droschte zu benühen.

Wenn Karlitschet, so hieß ber isabellfarbige Alepper, ber ben Wagen ziehen durste, ben eindringlichen Weisungen seines alten rotbewesteten Rutschers gemäß, den fünf Kilometer entsernten Prager Vorort Holleschwiß erreicht hatte, wurde jedesmal die erste Nachtrast gemacht und am nächsten Tag die dreimöchentliche Fahrt in längeren oder lürzeren Stappen, je nachdem Karlitsched, das wadre Roß, gelaunt war, fortgeset; — in Karlsbad angelangt, konnte sichs dann bis zur Kückreise an Hafer did und rund fressen, bis es einer rosa schimmernden Wurst auf vier dünnen Stelzbeinen glich, derweile der Herr Leibarzt sich selbst Bewegung per pedes verordnete.

Das Erscheinen ber roten Datumsziffer: "1. Mai"

auf bem Abreiftalenber über bem Bette gab fonft immer bas Beichen, baß es höchfte Beit fei, bie Roffer zu paden, aber diesmal murbigte ber Berr Raiferliche Leibargt ben Block feines Blides, ließ ben "30. April", ber ben schauerlichen Unterbrud: "Walpurgisnacht" trug, unberührt hängen, begab fich an feinen Schreibtisch, nahm einen ungeheueren ichweinslebernen, mit Meffingeden verzierten Foli= anten bor, ber ichon bon feinem Urgrogbater an jebem männlichen "Flugbeil" als Diarium gebient hatte, und begann unter ben Aufzeichnungen feiner Jugendjahre nachzublättern, ob fich nicht vielleicht auf biefem Wege feststellen laffe, ob, wann und mo er bem unheimlichen Brcablo icon früher begegnet fei, - benn ber Bebante, bag bies ber Rall fein muffe, qualte ihn unablaffig. -

Seit seinem fünfundzwanzigsten Jahre und von dem Datum angesangen, als sein Bater gestorben war, hatte er pünktlich jeden Morgen seine Erlebnisse — genau, — wie einst seine seligen Borsahren eingetragen und jeden Tag mit fortsausenden Zahlen versehen. — Der heutige trug bereits die Zisser:
16117. —

Da er nicht hatte wissen können, daß er Jungsgeselle bleiben und daher keine Familie hinterlassen werbe, hatte er — ebenfalls nach dem Borbilbe seiner Uhnen — von Anfang an alles, was Liebess

angelegenheiten betraf, durch Geheimschrift und Beichen, die nur er allein enträtseln konnte, für unberufene Augen unlesbar gemacht.

Solcher Stellen gab es in diesem Buche rühmens= werterweise nur wenige; sie verhielten sich hinsicht= lich häufigkeit des Borkommens zur Zahl der eben= salls sorgfältig gebuchten, im Gasthaus "zum Schnell" verzehrten Gulhas' etwa wie 1 zu 300.

Trot ber Gewissenhaftigleit, mit der das Diarium geführt war, konnte der Herr Leibarzt keine Stelle sinden, die auf den Schlaswandler irgendwelchen Bezug gehabt hätte, und enttäuscht klappte er das Buch endlich zu.

Schon beim Blättern hatte ihn ein unbehagliches Gefühl beschlichen: während bes Durchlesens ber einzelnen Notizen war ihm — zum erstenmal — unwillfürlich zu Bewußtsein gekommen, wie unsäglich eintönig, im Grunde genommen, seine Jahre bahingeslossen waren.

Bu andern Zeiten hätte er es wie Stolz empfunden, sich eines Lebens, so regelmäßig und abgezirkelt wie das kaum eines der exklusivsten Hradschiner Abelskreise rühmen zu können, und daß auch seinem Blute, — trothem es nicht blau und nur bürgerlich war, — jegliche Hast und jegliche plebejische Fortschrittsgier seit Generationen abhandengekommen sei, — mit einemmal kam es ihm aber jeht unter bem noch frischen Eindruck des nächtlichen Geschehnisses im Hause Elsenwanger vor, als wäre ein Trieb in ihm erwacht, für den er nur hähliche Namen finden konnte. Namen, wie: Abenteuersucht Unbefriedigtsein, oder Reugierde, unerklärlichen Borgängen nachforschen zu wollen, und bergleichen mehr.

Befremdet sah er sich in der Stube um. Die schmudlosen, weißgekaltten Bande störten ihn. Früher hatten sie ihn doch nie gestört! — Warum plöglich jett?

Er ärgerte fich über fich felbft.

Die drei Zimmer, die er bewohnte, lagen im süblichen Flügel der königlichen Burg, die ihm die k. k. Schloßhauptmannschaft, als er pensioniert worden war, angewiesen hatte. Bon einer vorgebauten Brüstung aus, in der ein mächtiges Fernrohr stand, konnte er hinab in die "Welt" — nach Prag — sehen und dahinter, am Horizont, noch die Wälder und sanst gewellten grünen Flächen einer Hügellandschaft unterscheiden, während ein anderes Fenster den obern Flußlauf der Moldau: ein silberig glitzerndes Band, das sich in dunstiger Ferne verlor, — als Aussicht bot.

Um seine wildgewordenen Gedanken ein wenig zur Ruhe zu bringen, trat er an das Telestop und richtete es auf die Stadt, wobei er sich, wie es seine Gewohnheit war, vom Zusall die Hand führen ließ. Das Instrument vergrößerte in außerorbentlichem Maße und hatte infolgebessen nur ein winziges Gesichtsselb, sodaß dem Beschauer die Gegenstände, auf die es gerichtet wurde, so dicht ans Auge gerückt erschienen, als stünden sie in seiner unmittelbarsien Nähe.

Der herr Raiserliche Leibarzt beugte sich zur Linse nieber mit bem unwillfürlichen, kaum gedachten, heimlichen Bunsche, einen Schornsteinseger auf einem Dache ober sonst irgendein glückberheißendes Omen zu erblicken, fuhr aber gleich barauf mit einem Auseruf bes Schreckens zurud.

Das Gesicht ber "böhmischen Lieset" hatte ihn nämlich lebensgroß, hähmisch verzerrt und mit den wimpersosen Lidern blinzelnd, als sehe und erkenne sie ihn gar wohl, angegrinst!!

So schreckhaft und ungeheuerlich war der Eindruck gewesen, daß der Herr Leibarzt an allen Gliedern zitterte und eine Weile bestürzt an dem Fernrohr vorbei in den sonnendurchslimmerten Luftraum starrte, jede Sekunde gewärtig, die alte Bettel leibhaftig und womöglich auf einem Besen reitend als Gespenst vor sich auftauchen zu sehen.

Mis er sich schließlich aufraffte, — zwar voll Staunens barüber, wie seltsam ber Zufall gespielt hatte, aber immerhin froh, sich die Sache ganz natürlich erklären zu können, — und wieder durch bas In-

strument blidte, war wohl die Alte verschwunden und nurmehr fremde, ihm gleichgültige Gesichter zogen an dem Sehfelb vorbei, aber es wollte ihm scheinen, als läge in ihren Mienen eine seltsame Aufregung, eine Spannung, die sich auf ihn übertrug.

Er erkannte aus ber Haft, mit ber sie einander verdrängten, — aus ben Gestikulationen der Hände, ben eilsertig schwätzenden Lippen, aus den zeitweilig weit aufgerissenen Mündern, die Schreie auszustoßen schienen, daß ein Volksauflauf entstanden sein müsse, bessen Ursache sich jedoch wegen der großen Entserung nicht fesistellen ließ.

Ein Kleiner Ruck, ben er bem Fernrohr gab, machte bas Bilb im Ru verschwinden und an seine Stelle trat — zuerst in verschwommenen Umrissen — ein vierediges dunkles Stwas, das allmählich beim Räherschrauben der Linse zu einem offenen Giebelsfenster mit zerbrochenen, mit Zeitungspapier verklebten Scheiben gerann.

Ein junges, in Lumpen gehülltes Weib, bas Gesicht leichenhaft eingefallen und verhärmt, die Augen
tief in den Höhlen, saß in dem Rahmen und hielt
den Blid mit stumpfer vertierter Gleichgültigkeit
undeweglich auf ein stelettartig abgemagertes kleines
Kind gerichtet, das vor ihr lag und offenbar in ihren
Armen gestorben war. — Das grelle Sonnenlicht, das
bie beiden umfing, ließ jede Ginzelheit mit grausamer

Schärfe erkennen und vertieste mit seinem jubelvollen Frühlingsglanz den furchtbaren Mißklang zwischen Jammer und Freude bis zur Unerträglichkeit.

"Der Krieg. Ja, ber Krieg," seufzte ber Binguin und versette bem Rohre einen Stoß, um sich durch ben gräßlichen Anblid nicht unnötigerweise ben Appetit für sein Gabelfrühstüd zu verderben.

"Der rückwärtige Eingang eines Theaters ober so etwas Ahnliches muß das sein," murmelte er sinnend, als sich gleich barauf eine neue Szene vor ihm abrollte: zwei Arbeiter trugen, begafft von zahlreichen Gasseniungen und knizenden alten Beibern in Kopftüchern, aus einem gähnenden Tor ein Kolossalgemälde, barauf ein Greis mit langem weißem Bart zu sehen war, auf rosa Bolken gebettet, in den Augen den Ausdruck unfäglicher Milde und die Rechte segnend ausgestreckt, während die Linke fürsorglich einen Globus umspannt hielt.

Wenig befriedigt und von widerstreitenden Gefühlen gequält, zog sich der Kaiserliche Leibarzt ins Zimmer zurück, nahm die Botschaft seiner Köchin "der Wenzel warte unten", wortlos entgegen, ergriff Zylinder, Handschuhe und Elsenbeinstock und verfügte sich knarrenden Fußes die kühle Steintreppe hinab in den Schloßhof, wo der Kutscher bereits mit dem Abbau des Droschlendaches beschäftigt war, um

bie hohe Gestalt seines Herrn ohne Anftog im Innern bes Wagens verstauen zu können.

Die Karosse war so ziemlich ben größten Teil ber steilen Straßen hinabgerasselt, als bem Pinguin plöglich ein Gebanke durch ben Kopf schoß, der ihn veranlaßte, solange an die klapprigen Fensterscheiben zu klopfen, bis Karlitschek sich endlich bequemte, durch Steismachen seiner isabellfarbigen Vorbersstelzen der Fahrt ein jähes Ende zu bereiten, und Wenzel vom Bock sprang und mit gezogenem Hut an ben Schlag trat.

Wie aus bem Boben gewachsen umbrängte sosort eine Schar Schulbuben ben Wagen und vollführte, als sie ben Pinguin barin erblickte, seines Spitznamens eingebenk, eine Art lautlosen Polarvogeltanz, wobei sie mit gekrümmten Armen unbeholsene Flugbewegungen nachahmten und wie mit spitzen Schnäbeln nacheinander hackten.

Der Heir Kaiserliche Leibarzt würdigte bie Spötter keines Blides und flüsterte bem Kutscher etwas zu, das biesen einen Augenblid lang buchftäb-lich erstarren ließ.

"Ezlenz, gnä' Herr, wos, in die Totengaffe wollen sich Exlenz fahren?" stieß der Mann endlich halblaut hervor. "Zu die — zu die — zu die Menscher? — Und jegen in der Frieh schon?"

"Aber bie bohmische Liesel wohnt sich boch gar

nicht in ber Totengassen" — fuhr er erleichtert fort, als ihm ber Pinguin sein Vorhaben genauer auseinandergesetzt hatte. "Die bähmische Liesel wohnt sich boch in ,der neien Welt". Gottseidank"

"In ber — Welt? Unten?" fragte ber Kaiserliche Leibarzt zurud und warf einen mißgelaunten Blid aus bem Fenster auf bas zu seinen Füßen liegenbe Prag.

"In ber "neien Welt"," beruhigte ihn ber Autsicher, "in ber Gassen, was sich um ben Sirschgraben rundumadum ziecht." Dabei beutete er mit bem Daumen zum Firmament empor und beschrieb bann behende mit bem Arm eine Schlinge in der Luft, als wohne die alte Dame in beinahe unzugänglichen Gefilben — sozusagen im Astralreich, zwischen Himmel und Erde. —

Sinige Minuten später klomm Karlitschef wieber — mit ben gemessen langsamen Bewegungen eines schwindelfreien kaukasischen Gebirgsmaultieres — bie abschüffige Spornergasse bergan. —

Dem Herrn Raiserlichen Leibarzt war eingefallen, baß er vor kaum einer halben Stunde die böhmische Liesel durch das Fernrohr in den Straßen Prags gesehen hatte, und daß daher die Gelegenheit, den Schauspieler Zrcadlo, der bei ihr wohnte, unter vier Augen zu sprechen, selten günstig sei. Und so hatte er beschlossen, aus diesem Umstande Ruten zu ziehen

und lieber auf bas Gabelfrühstück beim "Schnell" zu verzichten.

Die Gasse, genannt die "Reue Welt", bestand, wie der Herr Kaiserliche Leibarzt eine Weile später — die Droschle mußte zurückbleiben, um peinliches Aussehen zu vermeiden — Gelegenheit fand sich zu überzeugen, aus etwa sieden getrennt voneinander stehenden Häuschen und dicht ihnen gegenüber einer halbstreißsörmigen Mauer, deren oberer Rand mit einem fortlaufenden Fries aus mit Kreibe zwar primitiv von Knadenhand gezeichneten, nichtsdestoweniger aber äußerst brastischen Anspielungen auf das Geschlechtsleben verziert war. Von ein paar Kindern abgesehen, die fröhlich freischend in der indcheltief mit weißem Kalsstaub bedeckten Gasse Kreisel drehten, war weit und breit kein menschliches Geschicht zu erblicken.

Bon bem Sirschgraben, bessen Hänge mit blübenben Bäumen und Sträuchern übersät waren, wehte ein bustgetränkter Hauch von Jasmin und Flieber herauf und in ber Ferne träumte bas Lusischloß ber Raiserin Unna, von bem silberweißen Gischt ber sprühenben Fontänen umgeben, mit seinem gebauchten, grünkupsernen Patinabach im Mittagslicht wie ein riesiger glänzender Käfer.

Dem Kaiserlichen Leibarzt schlug mit einemmal bas Herz seltsam laut in ber Brust. Die weiche er-

ichlaffende Frühlingsluft, ber betäubende Geruch ber Blumen, die spielenden Kinder, das dunstig helleuchtende Bild der Stadt zu seinen Füßen und ber ragende Dom mit den in Scharen über ihren Nestern kreischenden Dohlen, alles erweckte in ihm wieder das dumpfe vorwurfsvolle Gefühl von heute Morgen, er habe seine Seele um ein ganzes langes Leben betrogen.

Er sah ein Beile zu, wie sich die kleinen legekförmigen grauroten Kreisel unter den Schlägen der Beitschen brehten und Staubwölkthen emporwirbelten; er konnte sich nicht entsinnen, jemals als Kind dieses lustige Spiel getrieben zu haben, — jeht kam es ihm vor, als hätte er ein langes Dasein voll Glück badurch versäumt.

Die offenen Flure der kleinen Häuser, in die er spähte, um die Wohnung des Schauspielers Zrcadlo zu erkunden, waren wie ausgestorben.

In dem einen stand ein leerer Bretterverschlag mit Glassenstern, hinter benen wahrscheinlich in Friedenszeiten mit blauen Mohnkörnern bestreute Semmeln versauft worden waren, oder, — wie ein ausgetrocknetes hölzernes Fäßchen verriet, saurer Gurkensaft gemäß der Landessitte: einen in dieser Flüssigskeit hängenden Lederriemen gegen Entgelt von einem Heller zweimal durch den Mund ziehen zu dürfen.

Bor einem andern Eingang hing ein fcmarg-

gelbes Blechschilb mit einem zerkratten Doppelabler barauf und ben Fragmenten einer Inschrift, die besagte, es dürfe hier straflos Salz an Reslektanten abgegeben werden.

Aber alles bas machte ben betrüblichen Ginbruck, als fei es längst nicht mehr mahr.

Auch ein Zettel mit großen, einst schwarzen Buchstaben: "Zde se mandluje", was soviel heißen sollte wie: "Hier bürsen Dienstmädchen gegen Vorausbezahlung von zwölf Kreuzern eine Stunde lang Wäsche mangen", war halb zerrissen und ließ beutlich ahnen, daß der Gründer dieses Unternehmens jegliches Vertrauen auf seine Erwerbsquelle eingebüßt haben mußte.

Allüberall hatte die erbarmungslose Faust der Kriegssurie die Spuren ihrer zerstörenden Tätigkeit hinterlassen.

Aufs Geratewohl betrat ber Kaiserliche Leibarzt bie letzte ber Hütten, aus beren Schornstein ein bünner langer Wurm graublauen Rauchs sich zum wolkenlosen Waienhimmel emporschlängelte, öffnete nach längerem unbeantworteten Klopsen eine Türe und sah sich, unliebsam überrascht, — ber böhmischen Liesel gegenüber, die eine Holzschüssel mit Brotsuppe auf den Knieen, ihn schon auf der Schwelle erkannte und mit dem herzlichen Ausrus: "Servus! Vinguin! Ja, du bist's?!" wilkommen hieß.

Die Stube, gleichzeitig Küche, Wohnzimmer und auch Schlafraum — nach einer Lagerstätte aus alten Lumpen, Strohknöbeln und zerknülltem Zeitungspapier in ber Ede zu schließen —, war unendlich schmutzig und vernachlässigt. Alles: — Tisch, Stühle, Rommode, Geschirr stand wild durcheinander; aufgeräumt sah eigentlich nur die böhmische Liesel selbst aus, da ihr der unvermutete Besuch offenbar große Freude bereitete.

An ben zersetzten pompejanischroten Tapeten hing eine Kette morscher Lorbeerkränze mit blaß-blauen verwaschenen Seibenschärpen, barauf aller-hand Hulbigungen, wie: "Der großen Künstlerin" usw. zu lesen waren, und baneben eine bändergeschmuckte Mandoline.

Mit ber selbstverständlichen Gelassenheit einer Dame von Welt blieb die "böhmische Liesel" ruhig sitzen und streckte nur, geziert lächelnd, die Hand aus, die der Herr Kaiserliche Leibarzt, blutrot vor Verlegenheit, zwar ergriff und drückte, aber zu kuffen vermieb.

Den Mangel an Galanterie liebenswürdig übersehend, eröffnete die böhmische Liesel die Konversation mit ein paar einleitenden Worten über das 
schöne Wetter, wobei sie ungeniert ihre Suppe zu 
Ende schlürste, und versicherte sodann Seine Ezzellenz ihrer hohen Befriedigung, einen so lieben alten 
Freund bei sich begrüßen zu dürfen.

"Ein Feschäf bist b' und bleibst b' halt boch, Pinguin," — änderte sie, unvermittelt ins Vertrau-liche übergehend, die zeremonielle Tonart, ließ die hochdeutsche Ausdrucksweise fallen und bediente sich bes Prager Fargons, — "was man so sagt: ein sakramensky chlap". —

Erinnerungen schienen sie zu überfallen und einen Moment lang schwieg sie, die Augen wie unter sehnsuchtsvollen Erinnerungen geschlossen; der Herr Kaiserliche Leibarzt wartete gespannt, was sie wohl sagen werde.

Dann girrte sie plöglich heiser mit gespitten Lippen:

"Bruffi, Bruffi!" - - und breitete bie Arme aus.

Bon Grauen geschüttelt, prallte ber herr Raiferliche Leibargt gurud und ftarrte fie entset an.

Sie achtete nicht barauf, stürzte zu einem Wandbrett, riß ein Bilb — eine alte verblichene Daguerreothpie —, bas bort inmitten vieler anderer stand, an sich und bedeckte es mit glühenden Kussen.

Dem Herrn Kaiserlichen Leibarzt stockte fast ber Atem: er erkannte sein eigenes Kontersei, bas er ihr vor wohl vierzig Jahren geschenkt hatte.

Dann stellte sie es behutsam, voll Zärtlichkeit wieder zurud, hob verschämt mit spigen Fingern ben zerlumpten Rod bis zum Anie und tanzte, den Kopf mit dem wirr zerzausten haar wie in wollüstigen Träumen wiegend, eine gespenstische Gavotte.

Der Herr Kaiferliche Leibarzt stand wie gelähmt; bas Zimmer brehte sich vor seinen Augen; "Danse macabre" sagte etwas in ihm, und die beiden Worte tauchten in kraus geschnörkelten Buchstaben als Unterschrift zu einem alten Kupserstich, den er einst bei einem Antiquar gesehen, wie eine Bision vor ihm auf.

Er tonnte ben Blid nicht von ben felettartigen burren Beinen ber Greifin wenben, bie in fchlotterigen, grunlich ichimmernben ichwarzen Strumpfen ftaten: - er wollte im übermaß bes Graufens jur Tür flieben, aber ber Entschluß entfiel ihm, noch ehe er gefaßt war. Die Vergangenheit verband fich mit ber Gegenwart in ihm au einem innern und äußern Bannbild ichredhafter Birtlichfeit, bem gu entrinnen er fich ohnmächtig fühlte: er mußte nicht mehr: war er felbst noch jung und hatte sich bie, bie ba vor ihm tangte, urplöglich aus einem foeben noch schönen Mabchen in ein leichenhaftes Scheufal mit aahnlosem Mund und entzündeten rungligen Libern verwandelt, - ober träumte er nur, und feine eigene Jugend und die ihrige hatten in Bahrheit nie egiftiert?

Diefe platten Klumpen in ben grauschwarzen schimmligen Aberreften von niedergetretenen Stiefeln,

bie da vor ihm im Takte sich brehten und hüpften, — konnten sie wirklich dieselben zierlichen Füßchen mit ben zarten Knöcheln sein, die ihn einst so verliebt gemacht und entzuckt hatten?

"Sie tann sie jahrelang nicht ausgezogen haben, bas Leber würbe in Stüde zerfallen sein. Sie schläft in ihnen," tam ein halber Gebanke flüsternd an seinem Bewußtsein vorbei, wuchtig verbrängt von einem andern: "Es ist furchtbar, ber Mensch verwest in dem unsichtbaren Grabe der Zeit, noch während er lebt."

"Weißt bu noch, Thabbaus!" flotete bie böhmische Liesel heiser und frachzte eine Melodie:

"Du, du, du, — bift fo falt und machft allen fo heiß,

zauberft Flammen hervor aus bem Gis."

Dann hielt sie, wie mit einem Rud zu sich gekommen, inne, warf sich in einen Sessel, krümmte sich, überwältigt von jäh ausbrechendem namenlosem Schmerz, zusammen und verbarg weinend ihr Gessicht in den Händen. ———

Der Kaiserliche Leibarzt erwachte aus seiner Betäubung, raffte sich auf, gewann einen Augenblick Gewalt über sich und verlor sie gleich darauf wieder.
— Er erinnerte sich mit einemmal deutlich seiner unruhig durchschlummerten Nacht, und daß er densselben armen verwitterten Körper noch vor wenigen

Stunden als blühendes junges Weib liebestrunken im Traum in den Armen gehalten hatte, der jett, mit Lumpen bedeckt und von Schluchzkrämpsen und Leid geschüttelt, vor ihm lag.

Er öffnete ein paarmal den Mund und schloß ihn wortlos wieder, — wußte nicht, was er sagen sollte.

"Liefel," brachte er enblich mühsam hervor, "Liefel, geht's dir so schlecht?" — Er ließ seinen Blick durch die Stube schweisen und blied mit den Augen an dem leeren hölzernen Suppennapf hängen hm, ja. — "Liefel, kann ich dir irgendwie helsen?" — früher hat sie aus silbernen Tellern gegessen, — schaudernd sah er zu der schwuhstarrenden Lagerstätte hinüber — hm, und — und auf Daunen gesschlafen. —

Die Alte schüttelte heftig ben Ropf, ohne bas Ge-ficht zu heben.

Der Herr Kaiserliche Leibarzt hörte, wie sie ihr Wimmern hinter ben Sänden verbis.

Seine Photographie auf bem Wanbbrett schaute ihm gerabeaus ins Gesicht — ber Widerschein eines blinden Spiegels am Fenster warf einen schrägen Lichtstrahl auf die ganze Reihe — lauter schlanke, junge Kavaliere, die er alle gekannt hatte, manche jeht noch kannte als steif und weiß gewordene Fürsten und Barone, — er selbst mit lachenden, lustigen

Augen, in golbbetreftem Rod, ben Dreifpit unter bem Urm. -

Schon vorhin, als er das Bild als das seinige erkannt hatte, war die Absicht in ihm aufgestiegen, es heimlich zu entfernen; unwillfürlich machte er einen Schritt darauf zu, — schämte sich aber sosort seines Gedankens und blieb stehen.

Schultern und Ruden ber Alten bebten und zudten noch immer vor verhaltenem Weinen; er fah auf sie nieber, und ein tiefes, heißes Mitleib ergriff ihn.

Er vergaß seinen Etel vor ihrem schmutigen Haar und legte ihr die Hand vorsichtig auf den Kopf, als getraue er sich nicht recht, — streichelte sie sogar schüchtern.

Es schien fie sichtlich zu beruhigen, und sie wurde allmählich still wie ein Rinb.

"Leisel" — fing er nach einer Weile wieder, ganz leise, an, — "Liesel, schau, mach dir nichts draus, — na ja, ich mein', wenn's dir schlecht geht. — — Weißt d'" — er suchte nach Worten — "na ja, weißt d', es is — es is halt Krieg. — Und — und Hunger ham wir ja alle — jeht im — Krieg" — er schluckte ein paarmal verlegen, denn er fühlte, daß er log; er hatte doch noch niemals Hunger gehabt, — wußte gar nicht, was das war; sogar frischgebackene Salzstangel aus weißem Mehl wurden ihm jeden Tag beim "Schnell" heimlich unter die Serviette gesteckt.

— "No — und jett, wo ich weiß, daß dir's schlecht geht, brauchst d' dich ieberhaupt nicht mehr sorgen, Liesel; es is ja von selbstverstehtsich, daß ich dir hilf. — No — und der Arieg" — er trachtete, einen möglichst fröhlichen Ton in seine Rede zu legen, um sie aufzuheitern — "er is ja vielleicht iebermorgen schon 'rum — und dann kannst d' ja auch wieder deinem Verdienst — —," er brach bestürzt ab; es siel ihm plöhlich ein, was sie war; überdies konnte man in ihrem Falle doch kaum von "Verdienst" reden — "hm., ja, — nachgehen," schloß er den Sah halblaut nach einer kleinen Pause, denn er wußte kein bessers

Sie haschte nach seiner Hand und kußte sie stumm und voll Dankbarkeit. — Er fühlte ihre Tränen auf seine Finger fallen; "geh, laß doch," wollte er sagen, brachte es aber nicht heraus. Er blickte ratios umher.

Eine Weile schwiegen beibe. Dann hörte er, daß sie etwas murmelte, verstand aber die Worte nicht. "Ichichich dank"," schluchzte sie endlich halberstickt,— ichich dank" dir, Bing — —, ich dank" dir, Thadbäus. Nein, nein, kein Geld," fuhr sie hastig fort, als er wieder davon ansangen wollte, er werde ihr helsen — "nein, ich brauch nichts" — sie richtete sich schnell auf und drehte den Kopf zur Wand, damit er ihr schmerzverzerrtes Gesicht nicht sehen solle, hielt

aber babei seine Hand krampshaft sest, "es geht mir ja ganz gut. Ich bin boch so glücklich, baß bu — bich nicht vor mir graust. — Nein, nein, wirklich, mir geht's ganz gut. — W—w—weißt b', es is nur so schrecklich, wenn man sich erinnert, wie früher alles war." — Einen Augenblick würgte sie es wieder, und sie suhr sich nach dem Hals, als bliebe ihr der Atem aus. — "Weißt d', daß man — daß man nicht alt werden kann, ist so furchtbar."

Der Pinguin sah sie erschrocken an und glaubte, sie rebe irre; erst nach und nach begriff er, was sie meinte, als sie ansing, ruhiger zu sprechen.

"Borhin, wie du hereingekommen bist, Thabbäus, da hab' ich gemeint, ich bin wieder jung — und du hast mich noch lieb," setzte sie ganz leise hinzu — "und so geht's mir oft. Manchmal — manchmal fast eine Viertelstunde lang. — Besonders, wenn ich auf der Gassen geh, vergeß ich, wer ich bin und glaub', die Leute schauen mich so an, weil ich jung und schön bin. — Dann freilich, wenn ich hör', was- die Kinder hinter mir dreinrusen — —," sie schlug die Sände vors Gesicht. — —

"Nimm's nicht so schwer, Liesel," — tröstete sie ber Kaiserliche Leibarzt — "Kinder sind immer grausam und wissen nicht, was sie tun. Du darsst's ihnen nicht nachtragen, und wenn sie sehen, daß du dir nichts brausmachst — —"

"Glaubst du benn, ich bin ihnen bös deshalb?— Ich bin noch nie jemand bös gewesen. Nicht einmal bem lieben Gott. Und bem hat doch heutzutag wahrhaftig jeder Mensch Grund, böse zu sein. — Nein, das ist's nicht. — Aber dieses Auswachen jedesmal, wie aus einem schönen Traum, das ist fürchterlicher, Thaddaus, als wenn man bei lebendigem Leibe verbrennt."

Der Binguin blidte wieber in ber Stube umber und fann nach. "Wenn man's ihr ein wenig behaglicher machen wurde hier," bachte er, "vielleicht wurde fie fich — — —"

Sie schien seinen Gebanken erraten zu haben. "Du meinst, warum's so schauberhaft hier ist und warum ich so gar nichts mehr auf mich halte? — Du mein Gott, wie oft hab ich schon versucht, das Zimmer ein bissel sauberer zu machen. Aber ich glaub', ich müßt wahnsinnig werden, wenn ich's tu. — Wenn ich nur damit ansang und rück' bloß einen Sessel zurecht, so schreit schon alles in mir auf, daß es ja doch nie mehr so werden kann, wie's früher war. — So ähnlich geht's vielleicht vielen Menschen auch, nur können's die andern nicht verstehen, die nie aus dem Licht haben in die Finsternis müssen. — Du wirst's mir nicht glauben, Thaddaus, aber wirt-lich, es ist noch so etwas wie ein Trost darin für mich, daß alles um mich herum, und ich selbst, so unsag-

bar verkommen und scheußlich ist." — Sie starrte eine Weile vor sich hin, dann fuhr sie plöglich auf: "Und ich weiß auch warum. — Ja, ja, warum soll nicht der Mensch auch gezwungen sein, mitten im tiefsten Schmutz zu leben, wo doch seine Seele in einem so gräßlichen Kadaver steden muß! — —

Und dann — hier so mitten im Dreck" — murmelte sie halblaut vor sich hin — "vielleicht kann ich boch einmal vergessen. — Sie sing an, wie geistesabwesend mit sich selbst zu sprechen. "Ja, wenn der Brcadlo nicht wär" — der Leibarzt horchte auf, als der Name siel, und erinnerte sich, daß er doch eigentlich des Schauspielers wegen hergesommen sei; — "Ja, wenn der Brcadlo nicht wär'! — Ich glaub, er ist an allem schuld. — Ich muß ihn fortschicken. — Wenn ich nur — wenn ich nur die Kraft dazu hätt'." —

Der Herr Kaiserliche Leibarzt räusperte sich laut, um ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. — "Sag' mal, Liesel, was ist das eigentlich mit dem Brcadlo?" — "Er wohnt doch bei dir?" fragte er endlich direkt heraus.

Sie fuhr sich über die Stirn: — "Der Zrcadlo? wieso kommft du auf ihn?"

"Nun. Salt so. Nach bem, was gestern beim Elsenwanger passiert ist. — Mich interessient ber Mensch. — Nur so. Halt als Arzt."

Die böhmische Liesel tam langsam zu sich, bann trat plötlich ein Ausbruck bes Schreckens in ihre Augen. Sie packte ben Kaiserlichen Leibarzt heftig am Arm:

"Beißt bu, manchmal ba glaub ich, — er ist ber Teusel. Jesus Maria, Thabbäus, benk nicht an ihn! — Uber nein" — sie lachte hysterisch auf, "das is alles dummes Zeug. — Es gibt doch gar keinen Teusel. — Er ist natürlich nur verrückt. — Ober — oder ein Schauspieler. Ober alles beides zusammen;" sie wollte wieder lachen, aber ihre Lippen verzerrten sich nur.

Der Raiserliche Leibarzt sah, baß ein talter Schauer sie überlief und ihre zahnlosen Riefer schlotterten.

"Selbstwerständlich ist er krank," sagte er ruhig, "aber manchmal muß er doch bei sich sein, — und da hätt ich gern einmal mit ihm gesprochen."

"Er ist nie bei sich," murmelte die böhmische Liefel. "Du hast aber boch gestern nachts gesagt, er geht in ben Beiseln herum und spielt ben Leuten etwas por?"

"Ja. — Ja, bas tut er."

"No, bazu muß er boch bei fich fein?"

"Rein. Das ift er nicht."

"So. — Hm" — ber Kaiserliche Leibarzt grübelte nach. — "Aber er war doch gestern geschminkt! Tut

51

er bas vielleicht auch ohne Bewußtsein? — Wer schminkt ihn benn?"

"3d."

"Du? Biefo?"

"Damit er für einen Schauspieler gehalten wird. Und etwas verbienen kann. — Und damit mer ihn net einsperrt."

Der Pinguin blidte die Alte lang und mißtrauisch an.

"Es tann boch gar nicht sein, daß er — ihr Zuhälter ist," überlegte er. — Sein Mitleib war verflogen, und der Ekel saßte ihn wieder an. — "Wahrscheinlich lebt sie mit von seinen Einnahmen. Ja, ja, natürlich, so wird's wohl sein."

Auch die "böhmische Liesel" war mit einemmal ganz verändert. — Sie hatte ein Stück Brot aus der Tasche gezogen und kaute mürrisch daran.

Der Herr Kaiserliche Leibarzt trat verlegen von einem Bein aufs andere. Er fing an, sich innerlich heftig zu ärgern, daß er überhaupt hierhergekommen war. — —

"Wenn's d' gehen willft, — ich halt bich nicht," brummte die Alte nach einer peinlichen Pause längeren beiberseitigen Stillschweigens.

Der Herr Kaiserliche Leibarzt griff rasch nach seinem Hut und sagte, wie von einem Druck befreit: "Ja freilich, Liesel, bu hast recht, es is schon spät. —

Hm, Ja. — No, und so gelegentlich komm' ich wieder nach dir schauen; Liesel." — Er tastete mechanisch nach seinem Portemonnaie. —

"Ich hab bir schon einmal g'sagt, ich brauch fein Gelb nicht," fauchte die Alte los.

Der herr Raiserliche Leibargt gudte mit ber hand gurud und manbte fich jum Geben:

"Alsbann, gruß bich Gott, Liefel."

"Servus, Thadb — —, Servus, Pinguin."

Im nächsten Augenblick stand ber Herr Kaiserliche Leibarzt, geblendet von der grellen Sonne, auf der Gasse und strebte gallig seiner Droschke zu, um so rasch wie möglich aus der "neuen Welt" heim zum Mittagessen zu fahren.

## 3. Rapitel

## Hungerturm

In bem mauerumfriedeten stillen Hof ber "Daliborka" — bes grauen Hungerturms auf dem Hradsschin — warfen die alten Linden bereits schräge Schatten, und das kleine Wärterhäuschen, darin der Beteran Bondrejc mit seiner gichtbrüchigen Gattin und seinem Adoptivsohn Ottokar, einem neunzehnjährigen Konservatoristen, wohnte, lag wohl schon eine Stunde in kühlem Nachmittagsbunkel.

Der Alte saß auf einer Bank und zählte und sortierte einen Haufen Kupfer- und Nickelmünzen neben sich hin auf bas morsche Brett, die ihm ber Tag als Trinkgelb von ben Besuchern bes Turmes eingebracht hatte. Jebesmal wenn er die Zahl zehn erreichte, machte er mit seinem Stelzbein einen Strich in ben Sand.

"Zwei Gulben siebenundachtzig Areizer," brummte er, als er fertig war, unzufrieden zu seinem Adoptivsohn hin, der, an einen Baum gelehnt, emsig damit beschäftigt war, die spiegelnden Flecken an den Anieen seines schwarzen Anzuges rauh zu bürsten, und rief es dann mit lautem, militärischen Meldeton burchs offene Fenster in die Stube hinein, damit es seine bettlägerige Frau hören könne.

Gleich barauf sant er, ben bis in ben Raden haarlosen Kopf mit ber hechtgrauen Feldwebelmütze bebeckt, in starrer totenähnlicher Ruhe zusammen wie ein Hampelmann, in bem ber Lebensfaben plötlich gerissen ist, und hielt seine halbblinden Augen unbeweglich auf ben mit libellenförmigen Baumblüten übersäten Boden gehestet.

Er achtete nicht einmal mit einem Wimperzucken barauf, daß sein Aboptivsohn ben Geigenkasten von ber Bank nahm, sich seine Samkkappe aufsette und bem schwarzgelb gestreiften kasernemmäßigen Ausgangstor zuschritt.

Er antwortete auch nicht auf ben Abschiebs=

Der Konservatorist schlug ben Weg nach abwärts ein, ber Tunschen Gasse zu, in ber die Gräsin Zahradka ein schmales, finsteres Palais bewohnte, blieb aber nach wenigen Schritten, wie von einem Gebanken ersaßt, stehen, warf einen Blid auf seine abgeschabte Taschenuhr, kehrte hastig um und eilte, die Wiesenstege des "Hirschgrabens" abkürzend, wo immer es ging, zur "neuen Welt" empor, wo er, ohne anzuklopfen, das Zimmer der "böhmischen Liesel" betrat. —

Die Alte war fo tief versponnen in ihre Jugend-

erinnerungen, daß fie lange nicht zu begreifen schien, was er von ihr wollte.

"Zukunft? Was ist bas: Zukunft?" murmelte sie geistesabwesend, immer nur die letten Worte seiner Sätze verstehend, "Zukunft? — Es gibt doch gar keine Zukunft!" — sie musterte ihn langsam von oben dis unten; — der verschnürte schwarze Studentenrock des jungen Mannes verwirrte sie offendar — "Warum nicht goldene Tressen heute? — Er ist doch Oberst-Hosmarschall!" fragte sie halblaut in die leere Luft hinein. — "Aha, pan Bondrejc mlads. — aha, der junge Herr Vondrejc will die Zukunst wissen! Ah so." — Jetzt erst ersaste sie, wen sie vor sich hatte.

Ohne weiter ein Wort zu verlieren, ging sie zur Kommode, budte sich, fischte unter dem Möbel ein mit rötlichem Modellierton überzogenes Brett hervor, stellte es auf den Tisch, reichte dem Konservatoristen einen hölzernen Griffel und sagte: "Da! Tupsen S', pane Bondrejc! Bon rechts nach links. — Aber ohne zu zählen! — Nur an das denken, was Sie wissen wollen! — Und sechzehn Reihen untereinander."

Der Student nahm ben Stift, zog die Augenbrauen zusammen und zögerte eine Weile, dann wurde er plötzlich leichenblaß vor innerer Erregung und stach in fliegender Hast und mit zitternder Hand eine Anzahl Löcher in die weiche Maße. Die böhmische Liesel gählte sie zusammen, schrieb sie in Rolonnen neben- und untereinander auf eine Tafel, mährend er ihr gespannt zusah, zeichnete die Resultate in geometrische Figuren geordnet in ein mehrsach geteiltes Viereck und schwätzte dabei mechanisch vor sich hin:

"Das sind die Mütter, die Töchter, die Nessen, die Zeugen, der Kote, der Weiße und der Richter, Drachenschwanz und Drachensopf. — Alles genau wie's die alte böhmische Punktierkunst verlangt. — So haben wir's gelernt von den Sarazenen, eh' sie vernichtet wurden in den Kämpsen am weißen Berg. Lang vor der Königin Libuscha. — Ja ja, der weiße Berg, der ist getränkt von Menschenblut. — Böhmen ist der Herd aller Kriege. — Auch jeht wieder war's der Herd und wird's immer bleiben. — Jan Zizka, unser Kührer Zizka, der Blinde!"

"Was ist's mit Zizka?" fuhr ber Student aufgeregt bazwischen, "steht ba etwas von Zizka?"

Sie achtete nicht auf die Frage. — "Wenn die Moldau nicht so rasch flösse, heut' noch wäre sie rot von Blut." — Dann änderte sie mit einemmal den Ton wie in grimmiger Lustigkeit: "weißt du, Buberl, warum so viel Blutegel in der Moldau sind? Vom Ursprung dis zur Elbe, — wo du am Ufer einen Stein aushebst, immer sind kleine Blutegel darunter. Das kommt, weil früher der Fluß ganz aus

Blut bestand. Und sie warten, weil sie wissen, daß sie eines Tags wieder neues Futter krieg — — — Bas ist bas?" — sie ließ erstaunt die Kreide aus der Hand sallen und starrte abwechselnd den jungen Mann und die Figuren auf der Tasel an, — "was ist daß?! — Willst du vielleicht gar Kaiser der Welt werden?"

- Sie fah ihm forschend in die bunklen, fladernben Augen.

Er gab keine Antwort, aber sie bemerkte, daß er sich am Tische krampshaft festhielt, um nicht zu taumeln. "Am End' wegen ber da?" — sie deutete auf eine ber geometrischen Figuren. "Und ich hab immer geglaubt, Du hättst ein G'spust mit der Bozena vom Baron Elsenwanger?" Ottokar Bondrejc schüttelte heftig den Kopf..

"So? Is es also schon wieder aus, Buberl? — Na, was ein ächtes böhmisches Madel is, trägt nichts nach. Auch nicht, wenn's ein Kind kriegt. — Aber vor der da" — sie zeigte wieder auf die Figur, "nimm dich in acht. — Die saugt Blut. — Sie is auch eine Tschin, aber von der alten gefährlichen Rass'."

"Das ift nicht mahr," fagte ber Stubent beifer.

"So? Glaubst bu? — Sie ist aus bem Stamme Boriwoj, sag' ich bir. Und bu" — sie blickte ben jungen Mann lang und nachdenklich in bas schmale, braune Gesicht, "und bu, — bu bist auch aus ber

Masse Boriwoj. So zwei zieht's zueinander wie Eisen und Magnet. — Was braucht man da lang in den Zeichen zu lesen" — sie wischte mit dem Armel über die Tasel, ehe sie der Student daran hindern konnte. "Gib nur acht, daß du nicht das Eisen wirst und sie der Magnet, sonst bist du verloren, Buberl. — Im Stamme Boriwoj war Gattenmord, Blutschande und Brudermord an der Tagesordnung. — Denkan Wenzel, den Heiligen!"

Der Konservatorist versuchte zu lächeln — "Wenzel der Heisige war ebensowenig aus dem Stamme Boriwoj, wie ich es bin. Ich heiß doch bloß Bonzbrejc, Frau — Frau Lisinka."

"Sagen Sie mir nicht immer Frau Lisinka!" — wütend schlug die Alte mit der Faust auf den Tisch; "Ich bin keine Frau! — Ich bin eine Hur. — Ich bin ein Fräusein!"

"Ich hätt' nur noch gern gewußt, — Lisinka was haben Sie da vorhin gemeint mit dem — "Kaiser werden" und mit Jan Zizka?" fragte der Student eingeschüchtert.

Ein Anarren von der Wand her ließ ihn innehalten. —

Er brehte sich um und sah, daß im Rahmen ber langsam sich öffnenden Tür ein Mann stand, eine große schwarze Brille im Gesicht, den übermäßig langen Gehrock zwischen den Schultern ungeschickt ausgestopft, wie um einen Buckel vorzutäuschen, — bie Nasenlöcher weit aufgebläht von Wattepfropfen, die darin staken, — eine suchsrote Perücke auf dem Schäbel und einen ebensolchen Backenbart, dem man auf hundert Schritt ansehen konnte, daß er angeklebt war.

"Prosim! Milostpane! Gnädigste!" wandte sich ber Frembe mit beutlich verstellter Stimme an die böhmische Liesel, "bittschän, pardohn, wann ich stäare, bittschän, war sich nicht vorhin ber Herr Raiserliche Leibharz von Flugbeil hier?"

Die Alte verzog ihren Mund zu einem lautlofen Grinsen.

"Bittschän, man hat mir, har ich, nämlich gesagt, baß er sich hier gewesen is."

Die Alte grinfte weiter wie eine Leiche.

Der sonderbare Reil murde sichtlich betreten. "Ich soll ich nämlich bem Berrn Raiserlichen Leib-

"Ich foll ich nämlich bem Herrn Kaiferlichen Leibharz — — — "

"Ich kenn keinen Kaiserlichen Leibarzt!" schrie bie böhmische Liesel jäh los — "Schauen Sie, daß Sie hinauskommen, Sie Rindvieh!"

Blitartig schloß sich die Türe und der nasse Schwamm, den die Alte von der Schiefertasel abgerissen und nach dem Besuch geschleubert hatte, siel klatschend zu Boden. — —

"Es war nur ber Stefan Brabet," fam fie ber

Frage bes Ronservatoriften zubor. "Er ift ein Brivatspigel. Er verkleibet sich jedesmal anders und glaubt, bann tennt man ihn nicht. — Wenn irgendwo etwas los ift, icon ichnuffelt er's beraus. Er möcht bann immer was erpressen, aber er weiß nie, wie er's machen foll. - - Er ift von unten. Aus Brag. - Da find fie alle so ähnlich. - 3ch glaub, bas tommt von ber geheimnisvollen Luft, bie aus bem Boben fteigt. - Alle merben fie im Lauf ber Reit fo wie er. Giner früher, einer fpater, außer fie fterben vorher. - Benn einer bem andern begegnet, grinft er hämisch, bloß bamit ber andere glaubt, man weiß was über ihn. - Saft b' es noch nie bemertt. Buberl." - fie murbe feltsam unruhig und begann ruhelos im Zimmer bin und ber zu wandern, "bak in Brag alles mahnfinnig is? Bor lauter Seimlichkeit? - Du bift boch felbit berrudt, Buberl, und weißt es bloß nicht! - - Freilich, hier oben auf bem Brabichin, ba is eine anbere Art Bahnfinn. -Gang anders als unten. - - So - fo mehr ein verfteinerter Bahnfinn. - Bie überhaupt hier oben alles au Stein geworben ift. - - Aber menn's ein= mal losbricht, bann is es, wie wenn fteinerne Riefen plötlich anfangen zu leben und die Stadt in Trummer fchlagen - - hab ich" - ihre Stimme fant au leisem Gemurmel berab - - "hab ich mir als fleines Rind von meiner Großmutter fagen laffen. --

- Ja, na ja, und ber Stefan Brabet, ber riecht's wahrscheinlich, bag hier auf bem Gradschin irgend= was in der Luft is. Irgend was los."

Der Stubent verfärbte fich und blidte unwillfurlich scheu nach der Tür. "Wieso? Was soll los sein?"

Die bohmifche Liefel rebete an ihm porbei: "Sa. glaub mir, Buberl, bu bift jest icon berrudt. -Bielleicht willst bu wirklich Raiser ber Welt merben." - Sie machte eine Paufe. "Freilich, warum foll's nicht möglich fein? - Wenn's in Bohmen nicht foviel Bahnfinnige gab, wie hatt's fonft immer ber Berb ber Rriege fein tonnen! - Ja, fei nur verrudt, Buberl! Dem Berrudten gehört am Schluß boch die Welt. — 3ch bin ja auch die Geliebte vom König Milan Obrenowitsch gewesen, blog weil ich geglaubt hab, bag ich's werben tann. - Und wiebiel hat gefehlt, mar ich Ronigin bon Gerbien geworben!" - - Es war, als erwache fie plöglich -"Warum bift bu eigentlich nicht im Rrieg, Buberl? - - So? Einen Berafehler? - Noja. -Sm. - Und warum meinft bu, bift bu fein Borivoj?" - Sie ließ es nicht gur Antwort tommen - "Und wohin gehft bu jest, Buberl, ba mit ber Beige?" "Bur Frau Gräfin Zahradta. Ich foll ihr vor-

fpielen."

Die Alte fah überrascht auf, studierte wieber lang und aufmerksam ben Gesichtsschnitt bes jungen

Mannes und nickte bann, wie jemand, der seiner Sache gewiß ist. "Ja. Hm. Boriwoj. — — No, und hat sie dich gern, die Zahradka?"

- "Sie ift meine Batin."

Die böhmische Liesel lachte laut auf: — "Patin, hähä, Patin!"

Der Stubent wußte nicht, wie er sich bas Gelächter beuten solle. Er hätte seine Frage nach Jan Zizka gern wieberholt, aber er sah ein, daß es vergeblich wäre.

Er kannte die Alte zu lange, um nicht aus ihrer plötlich ungeduldig gewordenen Miene zu entnehmen, daß sie wünschte, die Audienz beendet zu feben. — — —

Mit einem verlegen gemurmelten Dant brudte er fich gur Dur binaus.

Er war kaum bes alten im Abendrot träumenben Kapuzinerklosters, an bem er auf seinem Wege zum Palais der Gräsin Zahradka vorbei mußte, ansichtig geworden, da erklang dicht nebenan, als wolle es ihn begrüßen, gleich einem zauberhaften Orchester von Aolsharfen das ehrwürdige Glockenspiel der St. Loretto-Kapelle und zog ihn in seinen magischen Bann.

Eingehüllt von melobisch schwingenben Luft=

wellen, die ihn umfingen — getränkt von Blütenhauch aus den verborgenen nahen Gärten — wie
der unendlich weiche liedkosende Schleier einer unslichtbaren Himmelswelt, blieb er ergriffen stehen und
lauschte, dis es ihm schien, als mischten sich die Töne
eines alten Kirchenliedes darein, gesungen von tausend fernen Stimmen. Und wie er horchte, da war
es, als käme es aus seinem Innern, — dann wieder,
als schwebten die Klänge ihm zu Häupten, um echogleich in den Wolken zu ersterben, — bald so nahe,
daß er glaubte, die lateinischen Worte der Psalmodie
zu verstehen, bald — verschlungen vom hallenden
Dröhnen aus dem erzenen Munde der Glocken —
nur noch in leisen Aktorden, wie aus unterirdischen
Kreuzgängen herauf.

Sinnend schritt er über ben mit hellen Birkenzweigen festlich geschmüdten Hrabschinplat an ber Königlichen Burg vorüber, an beren steinerner Resonanz sich die Wogen der Töne brachen, daß er seine Geige in dem hölzernen Kasten vibrieren fühlte, als sei sie in ihrem Sarge lebendig geworden.

Dann stand er auf ber Plattform ber neuen Schloßstiege und sah die breite Flucht ber zweishundert balustradenumsäumten Granitstusen auf ein sonnenbeglänztes Dächermeer hinab, aus dessen Tiefe, einer ungeheuren schwarzen Raupe gleich, eine Prozession langsam herauftroch.

Tastend schien sie ihren silbernen Kopf mit ben purpurgesleckten Fühlern in die Höhe zu heben, wie unter dem weißen Balbachin, den vier Geistliche in Alba und Stola trugen, der Fürst Erzbischof mit rotem Scheitelbarett und die Füße in rotseidenen Schuhen, das goldgestickte Pluvial um die Schultern, der singenden Menge voran Stufe um Stufe emporschritt.

In ber warmen, unbeweglichen Abendluft schwebten die Flammen über den Kerzen der Ministranten kaum wahrnehmbar als durchsichtige Ovale und zogen dunne schwarze Qualmfäden durch die bläulichen Schwaden der seierlich geschwungenen Beihrauchgefäße hinter sich drein.

Das Abendrot lag auf der Stadt, glomm in Purpurstreisen über die langen Brücken, strömte — in Blut verwandeltes Gold — im Flusse unter ihren Pfeilern dahin.

Loberte in tausend Fenftern, als stünden die Saufer in Brand.

Der Student starrte in das Bilb hinein; die Worte der alten Frau, und was sie von der Moldau gesagt, und daß ihre Wellen einstens rot gewesen, klangen ihm in den Ohren; — das Schaugepränge, das die Schloßstiege herauf immer näher und näher ihm entgegenzog: — einen Augenblick ergriff es ihn wie Betäubung; ja so müßte es sein, wenn sein

wahnwihiger Traum, getront zu werben, bereinst Erfüllung gefunden haben würbe.

Er schloß eine Minute die Augen, um nicht zu sehen, daß sich Leute neben ihn gestellt hatten, die das Kommen der Prozession erwarteten, — eine kurze Spanne Zeit nur noch wollte er sich gegen das Gefühl einer nüchternen Gegenwart wehren.

Dann wandte er sich um und burchquerte bie Schloßhöfe ber Burg, um auf andern menschenleeren Wegen noch rechtzeitig in die Thunsche Gaffe zu ge- langen. —

Als er um das Landtagsgebäude bog, sah er von weitem zu seiner Verwunderung das breite Tor des Waldsteinpalais weit offenstehen.

Er eilte barauf zu, um einen Blid in ben buftern Garten mit seinen armbiden Efeuranken an ben Mauern und die wundervolle Renaissancehalle und die historische Babegrotte dahinter zu erhaschen, die aus seinen Kinderjahren her, als er einmal all diese Pracht einer längstversunkenen Zeit hatte in nächster Nähe besichtigen bursen, tief wie ein erschütterndes Erlednis aus Märchenlanden als unauslöschliche Erinnerung in seine Seele eingegraben standen.

Lakaien in filberbordürten Livreen und kurzgeschnittenen Wangenbärten, die Oberlippe glattrasiert, zogen schweigend das ausgestopste Pferd, das einst Wallenstein geritten, heraus auf die Straße. Er erkannte es an ber scharlachfarbenen Decke und ben stieren gelben Glasaugen, die ihn, wie er sich plöhlich entsann, schon als Anaben lange bis in ben Schlaf so mancher Nacht hinein als ein rätselvolles Borzeichen, das er sich niemals beuten konnte, verfolgt hatten.

Jeht stand das Roß vor ihm in den rotgolbenen Strahlen der scheidenden Sonne, die Füße auf ein dunkelgrünes Brett geschraubt, wie ein riesenhastes Spielzeug aus einer Traumwelt herübergeholt und mitten hineingestellt in eine phantasiearme Zeit, die den surchtbarsten aller Kriege, den Krieg der Maschinendämonen gegen die Menschen, an dem gemessen die Schlachten Ballensteins anmuteten wie alberne Wirtshausrausereien — mit stumpsgewordenen Sinnen hinnahm.

Wieder — wie vorhin beim Anblid ber Prozession — lief es ihm kalt über den Rüden, als er das Pferd ohne Reiter, das nur darauf zu warten schien, daß sich ein Entschlossener, ein neuer Gebieter, in seinen Sattel schwinge, vor sich sah.

Er hörte nicht, daß jemand geringschätig hinwarf, bas Fell sei von Motten zerfressen; — die Frage eines grinsenden Lakaien, der ihn spöttisch aufforderte: "Wollen der Herr Marschall vielleicht geruhen, aufzusteigen?" wühlte sein Innerstes auf und sträubte ihm das Haar, als habe er die Stimme des Herr

bes Schickfals aus der Tiefe des Urgrundes vernommen. Der Hohn, der in den Worten des Bedienten lag, glitt an ihm ab; — "du bist jett schon verrückt, Buberl, nur weißt du es nicht" — hatte vor einer Stunde die Alte gesagt, — aber hatte sie nicht noch im selben Atem hinzugefügt: "am Ende gehört dem Verrückten doch die Welt!?"

Er fühlte vor wilber Erregung bas Herz bis hinauf zum halfe Kopfen, rif fich los von seinen hirngespinften und floh hinüber zur Tunschen Gaffe.

Die alte Gräfin Zahrabka pflegte beim Kommen bes Frühlings bas kleine finstere Palais ihrer Schwester, ber verstorbenen Gräfin Morzin, zu beziehen, in bessen Zimmer nie ein heller Lichtstrahl siel, benn sie haßte die Sonne und ben Mai mit seinem lauen brünstigen Atem und ben sestlich geputzten, fröhlichen Menschen. — Ihr eigenes Haus in der Rähe des Strahower Prämonstratenserklosters auf dem höchsten Punkte der Stadt lag zu solcher Beit mit geschlossenen Fensterläden in tiesstem Schlaf. —

Der Student stieg die schmale ziegelsteingepflasterte Treppe hinauf, die, ohne einen Vorraum zu berühren, in einen kalten nüchternen Gang mit Marmorstesen auslief, in den die Türen der einzelnen Zimmer mundeten.

Gott weiß, woher die Sage, es sei in dem tahlen, amtsgerichtsähnlichen Hause ein ungeheuerer Schatz verdorgen und es spuke darin, stammen mochte; fast hätte man vermuten können, ein Withdold habe sie ersunden, um den Widerspruch gegen alles Romantische, der von jedem Stein des Gebäudes ausging, noch greller hervorzuheben.

Im Nu war jede Spur phantastischer Grübelei bei dem Studenten verflogen; er fühlte sich mit einemmal so deutlich als der mittellose unbekannte Niemand, der er war, daß er unwillfürlich einen Krazsuß schon vor der Tür machte, ehe er anklopste und eintrat.

Das Zimmer, in bem die Gräfin Zahradka ihn, in einem ganz in grauen Rupfen eingenähten Lehnstuhl sihend, erwartete, war das unbehaglichste, das sich benken ließ; ber alte Weißner Kamin, die Sosas, Kommoden, Sessel, der wohl hundertslammige Benetianische Kerzenluster, bronzene Büsten, eine Kitterrüstung — alles war mit Tüchern umhüllt wie vor einer Versteigerung; sogar über den zahlslosen Miniaturporträts, die die Wände von oben bis unten bedeckten, hingen Gazeschleier — "zum Schutz gegen die Fliegen" glaubte der Student sich zu ersinnern, daß es ihm einmal die Gräfin gesagt hatte, als er, damals ein Kind noch, sie nach dem Grunde dieser sonderbaren Abwehrmaßregeln gefragt hatte.

— Ober hatte es ihm nur geträumt? — Die vielen vielen Male, die er schon hier gewesen, konnte er sich nicht entsinnen, auch nur eine einzige Fliege bemerkt zu haben.

Oft hatte er sich ben Kopf zerbrochen, was wohl hinter ben trüben Fensterscheiben, vor benen die alte Dame saß, liegen möchte, — ob sie auf einen Hof hinausgingen, auf einen Garten ober auf eine Straße, aber nie hatte er ben Versuch gewagt, sich zu überzeugen. — Er hätte zu diesem Behuse an der Gräfin vorbeigehen mussen, und schon der Gedanke baran war ihm unfaßbar.

Der ewig gleiche Einbruck bes Zimmers ließ nie einen neuen Entschluß in ihm aufwachen; in bemfelben Augenblick, wo er ben Raum betrat, war er stets wie zurückgeschraubt in die Stunde, als er hier bas erstemal seinen Besuch machen mußte, und kam sich vor, als sei sein ganzes Wesen ebenfalls in Rupsen und Leinwand eingenäht — "zum Schutz gegen Fliegen", die es gar nicht gab.

Der einzige Gegenstand, ber unverhüllt war ober wenigstens nur teilweise, war ein lebensgroßes Porträt mitten unter ben Miniaturen; — in ben grauen Kaliko, ber es samt bem Rahmen umgab, war ein vierediges Loch geschnitten und heraus schaute mit kahlem birnenförmigem Schäbel und ben Blid ber wasserblauen gefühllosen Fischaugen ins

Leere gerichtet, das hängebackige Gesicht bes toten Gatten ber alten Dame, bes ehemaligen Obersthofmarschalls Zahradka.

Wer es ihm erzählt, hatte Ottokar Bondrejc längst vergessen, aber er wußte irgendwoher, der Graf wäre ein Mensch voll Grausamkeit und erbarmungsloser Härte gewesen, voll Rückslosigkeit nicht nur gegen die Leiden anderer — auch gegen die eigenen; so hätte er als Knabe, zum bloßen Zeitvertreib, sich burch den nackten Fuß einen Eisennagel in die Diele gehämmert.

Raten gab es eine Unzahl im Haufe, lauter alte, langfam schleichenbe Geschöpfe.

Oft sah ber Student ihrer wohl ein Duhend auf bem Gang auf und nieder wandeln, grau und leise, als warteten sie wie zu Gericht geladene Zeugen, dis man sie einvernähme, —aber nie betraten sie das Zimmer, und wenn eine einmal den Kopf irrtümlich zur Tür hereinstedte, zog sie ihn sofort wieder zurück, gewissermaßen mit einer Entschuldigung, daß sie einsehe, es sei noch nicht an der Zeit, ihre Aussage vorzubringen. — — — — —

Die Gräfin Zahradka hatte eine eigentümliche Art, ben Studenten zu behandeln.

Zuweilen ging von ihr etwas auf ihn über, was ihn berührte wie die zärtliche Liebe einer Mutter,

aber es dauerte immer nur wenige Sekunden, — im nächsten Augenblick fühlte er eine Welle eiskalter Berachtung, fast wie Haß.

Woher es kam, war ihm nie klar geworben. Es schien mit ihrem ganzen Wesen verwachsen, — war vielleicht eine Erbschaft uralter böhmischer Abelsgeschlechter, die seit Jahrhunderten gewohnt gewesen, von demütigen Domestiken umgeben zu sein.

In Worten kam ihre Liebe — wenn es überhaupt eine solche war — nie zum Ausbruck, aber ihr fast grausiger Hochmut trat oft beredt genug hervor, wenn auch mehr in dem schroffen Ton, in dem sie etwas sagte, als in der Bedeutung der Rede selbst. — — —

Am Tage seiner Firmung hatte er ihr auf einer Kindersidel etwas vorkratzen müssen, — das böhmische Bollslied: "Andulko, mé ditě, já vás mám
rád", dann später edlere Melodien, — als sein Spiel
immer besser und volkommener geworden — Kirchenund Liebeslieder bis zu Beethovenschen Sonaten,
aber nie, gleichgültig, ob es ihm gut oder schlecht gelang, hatte er Anzeichen des Beisalls oder der Mißbilligung an ihrem Gesicht wahrnehmen können.

Bis heute wußte er nicht, ob fie seine Runft zu würdigen verstand.

Zuweilen hatte er versucht, in eigenen Improvisationen zu ihrem Herzen zu sprechen, und aus bem rasch wechselnden Strom, der von ihr auf ihn überging, zu erfühlen getrachtet, ob seine Tone den wahren Eingang zu ihrer Seele gefunden hätten, aber oft konnte er bei leisen Mißklängen seiner Geige Liebe auf sich zuströmen fühlen — dagegen Hah, wenn ihm die höchste Meisterschaft den Bogen führte.

Vielleicht war es der grenzenlose Hochmut ihres Blutes, der die Bollendung in seinem Spiel wie Eingriff in die eigenen Privilegien der Rasse empfand und als Has ausloderte, — vielleicht die Instinkte der Slavin, nur das zu lieben, was schwach und armselig ist — vielleicht war es nur Zufall, — aber eine unübersteigliche Schranke blieb es zwischen ihm und ihr, die er sehr dalb aufgegeben hatte, wegsschieden zu wollen, so, wie er nicht auf den Gedanken kam, zu den Fenstern zu gehen, um hindurch zu spähen. —

"Alsbann, pane Bondrejc, spielen S'!" sagte sie in bemselben alltäglich nüchternen Tone, wie stets in solchen Fällen, als er nach einer stummen, ehrerbietigen Berbeugung seinen Instrumentenkasten gesöffnet und ben Bogen eben angesetzt hatte.

Mehr als je zuvor — und vielleicht burch ben Kontrast zwischen ben Einbrüden vor bem Walbsteinpalais und ber grauen Stube ber Gegenwart, die für ihn eine unbewegliche Vergangenheit bedeutete, zurückgeschleubert, mählte er, ohne zu wissen, was

er tat, das Lied seiner Firmungszeit, das alberne sentimentale Lied: Andulto . . . . .; er erschrak, als er über die ersten Takte hinaus war, aber die Gräfin schien weber erstaunt noch ärgerlich — sie hatte ins Leere geblickt wie das Bild ihres Gatten.

Allmählich variierte er bie Melobie in Beisen, wie fie ihm ber Augenblid eingab.

Es war seine Art, sich von bem eigenen Spiel mit fortreißen zu lassen, bem er bann wie ein stauenender Zuhörer lauschen konnte, als sei ein anderer der Geiger und nicht er selber — einer, der in ihm stak und doch nicht er selbst war und von dem er nichts wußte, — weder Gestalt noch Wesen —, als daß er den Bogen strich.

Im Geiste wanderte er dabei umher in fremden geträumten Orten, tauchte in Zeiten hinab, die nie eines Menschen Auge gesehen, holte Kingende Schähe aus fernen Tiesen — bis er selbst so entrückt war, daß die Wände ringsum für ihn verschwanden und eine neue, ewig wechselnde Welt voll Farben und Klängen ihn umgab.

Dann mochte es zuweilen geschehen, daß die trüben Fenster glashell für ihn wurden und er mit einemmal wußte, daß hinter ihnen ein Feenreich lag in wundersamer Bracht, die Luft voll weißschimmernd gautelnder Falter, ein lebender Schneefall mitten im Sommer — und daß er sich durch unendliche laubüberwölbte Jasmingänge schreiten sah, liebestrunken die heiße Schulter des jungen hochzeitlich geschmückten Weibes, das seine ganze Seele mit dem Duft ihrer Haut durchtränkte, innig an die seine gepreßt.

Dann wurde, wie oft, die graue Leinwandhülle um das Bildnis des toten Hofmarschalls zu einer Flut aschblonden Frauenhaares, ein lenzlicher heller Strohhut darüber mit blaßblauem Band, und ein Mädchenantlit mit dunkeln Augen und halboffenen Lippen blickte auf ihn nieder.

Und jedesmal, wenn er die Züge lebendig werden sah, die er unablässig im Schlasen, im Wachen und im Traum, als seien sie sein wahres Herz, in sich fühlte, da schien "der andere" in ihm wie unter einem geheimnisvollen Besehl, der von "ihr" ausging, zu stehen und sein Spiel bekam die düstere Farbe einer wilden, wesensssenden Grausamkett. — — —

Die Türe, die ins Nebenzimmer führte, ging plötzlich auf und bas junge Mädchen, an bas er bachte, kam leise herein. —

Ihr Gesicht glich bem Bilbe ber Rokolobame im Elsenwangerschen Palais, ebenso jung und schön wie jenes; — eine Schar Ragen spähte hinter ihr brein.

Der Student sah sie an, so ruhig und selbstversständlich, als sei sie immer hier gewesen, — warum sollte er sich wundern? — war sie boch nur aus ihm herausgetreten und vor ihn hin!

Er spielte und spielte. Traumverloren, geistesabwesend. Er sah sich mit ihr in der Krhpte der Georgskirche in tiesem Dunkel stehen, das Licht einer Kerze, die ein Mönch trug, flackerte auf ein kaum menschengroßes Steinbild hin, aus schwarzem Marmor gehauen: die Gestalt einer Toten, halbverwest, Feben um die Brust, die Augen verdorrt und unter den Rippen in dem grausig aufgerissenen Leid statt eines Kindes eine zusammengeringelte Schlange mit scheußlichem, flachem, dreieckigem Kopf.

Und das Spiel ber Geige wurde zu Worten, die ber Mönch in ber Georgskirche täglich wie eine Litanei, eintönig und geisterhaft, jedem erzählt, ber die Krhpte besucht:

"Da hat es vor vielen hundert Jahren einen Bildhauer zu Prag gegeben, der lebte mit seiner Geliebten in strässichem Wandel. Und als er sah, daß lie schwanger geworden war, da traute er ihr nicht mehr, im Glauben, sie habe ihn mit einem anderen betrogen, und hat sie erwürgt und hinab in den hirschgraben geworsen. Dort haben sie die Würmer gefressen, und als man sie fand, da kam man auch dem Mörder auf die Spur und hat ihn mit der Leiche gusammen in die Krypte gesperrt und ihn gezwungen, ihr Bildnis in den Stein zu meißeln zur Sühne für seine Schuld, ehe er aufs Rad geflochten wurde."

Mit einemmal fuhr Ottokar zusammen und seine Finger blieben auf bem Griffbrett stehen; er war zu sich gekommen und hatte mit ben Augen bes Wachseins plötzlich bas junge Mäbchen erblickt, bas hinter ben Sessel ber alten Gräfin getreten war und ihn lächelnd ansah.

Wie erftarrt, unfähig, sich zu bewegen, hielt er ben Bogen auf bie Saiten gelegt. — — —

Die Gräfin Zahradka nahm ihre Lorgnette und brehte langfam ben Ropf:

"Spiel' er weiter, Ottokar; es ist nur meine Richte. — — Stör' fie ihn nicht, Polhzena."

Der Student rührte sich nicht, nur ber Urm fant ihm schlaff berab wie unter einem Herzkrampf.

Wohl eine Minute herrschte lautlose Stille im Zimmer. — —

"Warum fpielt er nicht mehr?" fuhr bie Grafin gornig auf.

Ottokar riß sich auf, wußte kaum, wie er bas Zittern seiner Hände vor ihr verbergen solle, — bann winselte bie Geige leise und schüchtern:

> "Andulko, mé ditě já vás mám rád."

Ein girrendes Lachen der jungen Dame ließ die Melodie rasch verstummen; "Sagen Sie uns lieber, Herr Ottokar, was war das für ein herrliches Lied, das Sie vorhin gespielt haben? War das Phantaste?— Ich — habe — dabei" — Polygena machte nach jedem Wort eine bedeutsame Pause und zupste dabei mit gesenkten Augen scheindar nachdenklich an den Fransen des Lehnstuhles —, "lebhaft — an die — Krypte — in — der Georgskirche — benken müssen, — Herr — Herr — Ottokar."

Die alte Gräfin zucke kaum merklich zusammen; es lag etwas in bem Con, mit bem ihre Nichte ben Namen Ottokar ausgesprochen hatte, was sie stutig machte.

Der Student stotterte verwirrt einige konfuse Worte; er sah zwei Augenpaare unverwandt auf sich gerichtet, das eine so voll verzehrender Leidenschaft, daß es ihm fast das hirn versengte, — das andere durchbohrend, messerscharf, Mistrauen ausstrahlend und tödlichen Haß zugleich; er wußte nicht, in welches der beiden er bliden solle, ohne nicht das eine auss tiesste zu verlegen oder vor dem anderen alles, was er fühlte, zu verraten.

"Spielen! Nur spielen! Rasch, rasch!" schrie es in ihm. Er sette hastig ben Bogen an — —

Der Angstschweiß trat ihm auf die Stirn. "Um Gotteswillen, nur jetzt nicht abermals das verfluchte

"Andulko, mé ditê!" — Er fühlte zu seinem Entseten beim ersten Strich, daß es unabwendbar wieder bazu führen mußte, — es wurde ihm schwarz vor den Augen, — da kamen ihm die Töne eines Leierskaftens draußen auf der Gasse zu Hilse und mit wahnwitziger, besinnungskofer Hast fetzte er den absgehadten Gassenduer mit:

"Mäb—chen mit bla—ssem Gesicht bie sollen heiraten nicht; nur die rott — wie die Rosen sollen mitt — Männern kosen, de—nen — schadett — es nicht:"

er kam nicht weiter: ber Haß, der von ber Gräfin Zahradka ausging, schlug ihm fast die Geige aus der Hand. —

Er sah wie durch einen Rebelschleier hindurch, daß Polhzena zu der Standuhr neben der Tür huschte, die Leinwandhülle beiseite zog und die stillstehenden Zeiger auf die Ziffer VIII schob. Er verstand, daß dies die Stunde eines Stelldicheins sein sollte, aber der Jubel erfror unter der Qual einer würgenden Ungst, die Gräfin habe alles durchschaut.

Er sah ihre burren langen Greisenfinger nervöß in bem Strickbeutel an ber Stuhllehne wühlen, — ahnte: jeht, jeht wird sie etwas tun, — etwas unsagbar Demütigendes für ihn, — etwas so Schrecksliches, — bas er sich nicht auszubenken getraute. —

"Sie — haben — heute — famos — gespielt, Vonbreje," — sagte bie Gräfin, Wort für Wort hervorstoßend, zog aus der Tasche zwei zerknüllte Scheine und reichte sie ihm, "da haben Sie — ein Trinkgeld. Und kaufen Sie sich auf meine Rechnung — ein — Paar — besser — Hosen fürs nächstemal; die Ihrigen sind schon ganz speckig."

Der Student fühlte, wie ihm bas herz stillstand vor namenlofer Scham.

Sein letzter klarer Gebanke war, daß er das Geld nehmen muffe, wollte er nicht alles verraten; das ganze Zimmer verschwamm vor ihm in eine einzige graue Masse: Polyzena, die Uhr, das Gesicht des toten Hofmarschalls, die Rüstung, der Lehnstuhl, — nur die trüben Fenster stachen hervor als weißlich auflachende Vierede. — Er begriff: die Gräfin hatte eine graue Leinwandhülle um ihn gezogen, — "zum Schutz gegen Fliegen", — die er bis zum Tode nie mehr würde loswerden können. — — —

Als er auf ber Straße stand, war jede Erinnerung, auf welche Weise er die Treppe heruntergekommen war, wie außgelöscht in ihm. — War er überhaupt jemals oben im Zimmer gewesen? — Das Brennen einer Wunde tief im Innern sagte ihm, daß es wohl so sein müsse. — Auch hielt er das Gelb noch in der Hand.

Er stedte es gebantenlos in bie Tafche.

Dann fiel ihm ein, daß Polhgena um 8 Uhr zu ihm kommen werde, — er hörte die Türme ein Biertel schlagen, ein Hund kläffte ihn an, es traf ihn wie ein Beitschenhieb ins Gesicht: also sah er wirtlich so schäbig aus, daß ihn bereits die Hunde ber Reichen anbellten?

Er biß bie Zähne zusammen, als tonne er baburch seine Gebanken stumm machen, und raste mit zitternben Knieen seiner Wohnung zu. —

An ber nächsten Sche blieb er taumelnd stehen: "nein, nicht nach Hause, nur fort, weit fort von Brag," — bas Gefühl ber Scham verbrannte ihn fast — "am besten ins Wasser!" — Mit dem schnellen Entschluß ber Jugend wollte er hinunter zur Moldau laufen, — ber "andere" in ihm lähmte seine Füße, log ihm vor, er würde Polyzena unsehlbar verraten, wenn er sich ertränkte, — verschwieg ihm hinterlistig, daß es nur der Lebenstrieb war, mittels bessen er ihn vom Selbstmord zurückielt.

"Gott, o Gott, wie soll ich ihr ins Gesicht sehen, wenn sie kommt!" heulte es in ihm auf. — "Nein, nein, sie kommt nicht," suchte er sich zu beruhigen, — "sie kann ja nicht kommen, es ist doch alles aus!" — Aber da biß der Schmerz in seiner Brust noch viel wütender um sich: — wenn sie nicht kam, nie mehr kam, wie sollte er dann weiterleben!

Er trat burch die schwarzgelbe Pforte in den Borhof der Daliborka, — wußte, daß die nächste Stunde ein furchtbares, endloses Minutenzählen sein würde: Kam Polygena, dann mußte er versinken vor Scham, — kam sie nicht, dann — — dann wurde die Nacht eine Nacht des Wahnsinns für ihn.

Boll Grauen blidte er zu bem Hungerturm hin, ber mit seinem runden weißen Hut hinter der zerbrödelten Mauer aus dem Hisschgraben ragte; — immer noch lebte der Turm, fühlte er dumpf, — wie viele Opfer waren in seinem steinernen Bauch schon wahnsinnig geworden, aber immer noch hatte der Moloch nicht genug, — jeht, nach einem Jahrhundert des Todesschlafs wachte er wieder auf.

Das erstemal seit seiner Kinderzeit sah er ihn nicht als ein Werk von Menschenhand vor sich, — nein, es war ein granitenes Ungeheuer mit schauerlichen Eingeweiden, die Fleisch und Blut verdauen konnten gleich denen eines reißenden nächtlichen Tieres. Drei Stockwerke darin, durch wagrechte Schichten voneinander getrennt, und ein rundes Loch mitten hindurch wie eine Speiseröhre, vom Schlund dis hinab in den Magen. — Im obersten hatte in alter Zeit Kerkerjahr um Kerkerjahr in lichtloser schrecklicher Finsternis die Verurteilten langsam zerkaut, dis sie an Stricken hinuntergelassen wurden in den mittelsten Raum zum lehten Krug

Wasser und Brot, um bort zu verschmachten, wenn sie nicht vorher wahnsinnig wurden von dem aus der Tiefe hauchenden Fäulnisgeruch und sich selbst hinabstürzten zu den verwesenden Leichen ihrer Borgänger.

In dem Lindenhof atmete die taufühle Feuchte ber Abenddämmerung, aber immer noch stand das Fenster des Wärterhäuschens offen.

Ottokar setzte sich leise auf die Bank, um die alte, gichtbrüchige Frau nicht zu stören, die dahinter schlief, wie er glaubte. Ginen kurzen Augendlick nur wollte er sich aus dem Kopfe reißen, was geschehen war, ehe die marternde Qual des Wartens begänne — —; der kindische Versuch eines Jünglings, der wähnt, er könne sein Herz überlisten. — — —

Eine plötzliche Schwäche befiel ihn; mit aller Kraft mußte er sich gegen ben Schluchzkrampf weheren, ber ihm die Kehle zusammenschnürte und ihn zu ersticken brohte. —

Eine klanglose Stimme aus bem Innern bes Zimmers, wie in Kissen hineingesprochen, brang an sein Ohr:

"Ottofar ?"

.

"Ja, Mutter?"

"Ottofar, willft bu nicht hereinkommen, effen?"

"Nein, Mutter, ich hab keinen Hunger, ich — ich hab schon gegessen." Die Stimme schwieg eine Beile.

Im Zimmer schlug eine Uhr leise und metallisch halb acht.

Der Student preßte die Lippen auseinander und verkrampste die Hände: — — "was soll ich nur tun, — was soll ich nur tun!"

Wieber erwachte bie Stimme: "Ottokar?" Er aab keine Antwort.

"Ottofar ?"

"Ja, Mutter ?"

"Warum — warum, weinst bu, Ottokar?"

Er zwang sich zu einem Lachen:

"Ich? Was fällt dir ein, Mutter! — Ich wein' boch nicht. — Warum sollt' ich denn weinen?" Die Stimme schwieg ungläubig.

Der Student hob den Blid von der schattengestreiften Erde — "wenn nur die Gloden endlich schlagen wollten und die Totenstille unterbrechen."
— Er sah in den scharlachfarbenen Riß am himmel hinein — fühlte, daß er irgendetwas sagen müsse:

"Ift ber Bater brinnen?"

"Er ist im Wirtshaus," tam's nach einer Beile zurud.

Er ftanb rafch auf:

"Dann gehe ich auch auf eine Stunde hin. — Gute Nacht, Mutter!" — Er griff nach seinem Geigenkasten und blidte zum Turm. "Ottofar ?"

"Ja? Soll ich bas Fenster schließen?"

"Ottokar! — Ottokar, ich weiß boch, daß bu nicht ins Wirtshaus gehst. — Du gehst in ben Turm?"

"Ja — — bann — später. — Es — es übt fich mir bort am besten; gute N — — —."

"Rommt fie heute wieber in ben Turm?"

"Die Bozena? — Ach Gott — nun ja, vielleicht. Wenn sie Zeit hat, kommt sie manchmal. Wir plaubern dann ein bissel zusammen. — Soll ich — foll ich dem Vater etwas ausrichten?"

Die Stimme wurde noch trauriger:

"Glaubst bu, ich weiß nicht, baß es eine andere ist? — Ich hör's am Schritt. — So leicht und schnell geht niemand, ber am Tag schwer gearbeitet hat."—

"Aber was bu wieder bentst, Mutter," — er verfuchte zu lachen.

"Ja, du hast recht, Ottokar, — schließ die Fenster, — ich schweig ja schon. — Und 's is auch besser
so, — dann hör' ich doch die furchtbaren Lieder nicht, die du immer spielst, wenn sie bei dir ist. — Ich
— ich wollt', ich könnt' dir helsen, Ottokar!"

Der Student hielt sich die Ohren zu, bann riß er die Geige von der Bank, eilte zu dem Durchlaß in der Mauer und lief die steinernen zerfallenen Stufen hinauf über eine kleine Holzbrücke in das oberste Stockwerk des Turmes. — —

Aus dem halbrunden Raum, in dem er stehen blieb, ging eine schmale Fensternische, eine Art erweiterte Schießscharte, durch die meterdicen Mauern hinaus nach Süden und die Silhouette des Domes über der Burg schwebte darin.

Für die Besucher, die tagsüber die "Daliborka" besichtigen kamen, waren ein paar rohe Holzstühle in den Raum gestellt, ein Tisch mit einer Wassersslache darauf und ein alter verblichener Diwan. In dem herrschenden Halbdunkel sahen sie aus wie mit Wauern und Boden verwachsen. Eine kleine eiserne Tür mit einem Kruzisig führte in das Gelaß nebenan, in dem vor zweihundert Jahren eine Grässin Lambua, die Ururgroßmutter der Komtesse Polhzena, eingekerkert gewesen war. — Sie hatte ihren Gatten vergistet, und ehe sie im Wahnsinn starb, sich die Abern des Handgelenkes ausgedissen und mit ihrem Blut sein Bild an die Wand gemalt.

Dahinter lag eine lichtlose Kammer, taum sechs Fuß im Geviert, in beren Mauerquadern ein Gefangener mit einem Eisenstüd eine Höhlung gekratt hatte, so tief, daß sich ein Mensch darin zusammentauern konnte. Dreißig Jahre hatte er daran gegraben, — noch eine Handbreit weiter und er wäre ins Freie gelangt, um sich — hinab in den Hirschgraben stürzen zu können.

Aber noch rechtzeitig hatte man ihn entbedt

und im Innern bes Turmes bem Sungertod überliefert. — —

Ruhelos ging Ottokar auf und nieber, setzte sich in die Fensternische, sprang wieder auf; einen Augenblick lang wußte er bestimmt, Polyzena werde kommen, — im nächsten war er überzeugt, er würde sie nie wiedersehen; von beiden Aussichten erschien ihm eine schrecklicher als die andere.

Sie waren Hoffnung und Furcht zugleich für ihn. Jebe Nacht nahm er Polyzenas Bild mit in ben Traum hinein, es erfüllte im Schlasen und im Wachen sein ganzes Leben; wenn er spielte, bachte er an sie, — war er allein, so sprach er innerlich mit ihr; die phantastischsten Luftschlösser hatte er ihretwegen und für sie gebaut — und wie würde es in Hintunst sein? — "Das Leben ein Kerker ohne Licht und Luft" stellte er sich vor in der ganzen userlosen lindischen Berzweislung, deren nur ein Herz von neunzehn Jahren fähig ist. —

Der Gebanke, er könne jemals wieder auf seiner Geige spielen, erschien ihm als die unmöglichste aller Unmöglichkeiten. — Gine feine unhörbare Stimme in seiner Brust sagte ihm, baß alles ganz, ganz anders kommen werbe, als er sich benke, aber er schenkte ihr kein Gehör, — wollte nicht hören, was sie ihm zu sagen habe.

Oft ist ein Schmerz so übermächtig, daß er nicht

geheilt sein will, und ein Trost, selbst wenn er aus dem eigenen Innern kommt, ihn nur noch heißer brennen macht. — — —

Die zunehmende Dunkelheit in bem öden Raum steigerte die Erregung des jungen Mannes von Minute zu Minute bis zur Unerträglichkeit. —

Feben Augenblick glaubte er ein leises Geräusch von braußen zu hören, und bas Herz blieb ihm stehen bei dem Gebanken, "sie" musse es sein. Dann zählte er die Sekunden, bis sie seiner Berechnung nach sich hereintasten mußte, aber jedesmal hatte er sich getäuscht, und das Gefühl, sie könne vielleicht auf der Schwelle umgekehrt sein, stürzte ihn in eine neue Art von Berzweiflung.

Bor wenigen Monaten erst hatte er sie kennen gelernt; — wie ein zu Wirklichkeit gewordenes Märchen kam es ihm vor, wenn er daran zurückdachte: — zwei Jahre früher schon hatte er sie gesehen als Bild, — als das Bildnis einer Dame aus der Rokokozeit mit aschblondem Haar, schmalen, sast durchsichtigen Wangen und einem eigentümlichen grausam wollüstigen Zug um die halbossenen Lippen, hinter denen winzig kleine blutdürstige Zähne weiß hervorschimmerten. — Es war im Palais Elsenwanger gewesen, in dessen Ahnensaal das Vildnis hing, und als er eines Abends dort vor den Gästen spielen mußte, hatte es ihn von der Wand herab angeblickt und sich

seitbem in sein Bewußsein eingebrannt, baß er es immer wieber, so oft er in der Erinnerung daran die Augen schloß, deutlich vor sich sah. Und allmählich hatte es sich seiner sehnsüchtigen jungen Seele bemächtigt und sein ganzes Sinnen und Trachten derart gefangen genommen, daß es für ihn Leben gewann und er es oft wie ein Geschöpf von Fleisch und Blut an seine Brust geschmiegt fühlte, wenn er abends auf der Bank unter den Lindenbäumen saß und von ihm träumte.

Es sei das Bilbnis einer Gräfin Lambua, hatte er erfahren, und ihr Borname wäre Polhzena gewesen.

Alles, was er an Schönheit, Wonne, Herrlichkeit, Glüd und Sinnenrausch sich in knabenhafter Aberschwenglichkeit auszubenken vermochte, legte er von da an in diesen Namen hinein, dis er für ihn ein Zauberwort wurde, das er nur zu flüstern brauchte, um sosort die Nähe der Trägerin wie eine markversengende Liebkosung zu empfinden.

Trot seiner Jugend und bis dahin unerschüttert gewesenen Gesundheit fühlte er boch genau, daß das plötlich bei ihm auftretende Herzleiden unheilbar sei und er wohl in der Blüte der Jahre sterben werde, aber er empfand es stets wie einen Vorgeschmad von der Süßigkeit des Todes und nie mit Trauer.

Die seltsame weltfrembe Umgebung bes Hungerturmes mit den dustern Historien und Sagen hatte von Kindheit an einen Hang zum Luftschlösserbauen in ihm erwedt, dem das äußere Leben mit seiner Armlichkeit und bedrückende Enge wie etwas Feindseliges, Kerkerhaftes gegenüberstand.

Niemals war ihm eingefallen, bas, was er erträumte und voll Sefinsucht empfand, in die Gegenwart ber irdischen Wirklichkeit hineinziehen zu wollen. Die Zeit war für ihn leer an Plänen für die Zustunft.

Berkehr mit gleichaltrigen Genossen hatte er so gut wie nie gehabt, — die Daliborka mit dem einsamen Borhof, seine beiden wortkargen Pslegeeltern und ber alte Lehrer, der ihn dis über die Kinderjahre hinaus unterrichtet hatte, da seine Gönnerin, die Gräfin Zahradka, nicht wünschte, daß er die Schule besuche, — waren für ihn die ersten und lange die einzigen Eindrücke gewesen.

Die äußere Freudlosigkeit und Absonderung von der Welt des Shrgeizes und der Jagd nach Ersolg und Gelingen hätte ihn wohl frühzeitig zu einem jener auf dem Hradschin so zahlreichen Sonderlinge gemacht, die, underührdar von der hämmernden Zeit, ein tatenloses, eingesponnenes Eigendrödlerdasein führen, wäre nicht eines Tages ein Ereignis in sein Leben getreten, das seine Seele dis auf den Grund

aufwühlte, — ein Ereignis, so spukhaft und wirklich zugleich, daß es mit einem Schlage die trennende Mauer zwischen Innen und Außen zerbrach und aus ihm einen Menschen machte, dem in Momenten der Ekstase das wahnwihigste Hirngespinst fast mühelos erfülldar scheinen konnte:

Er hatte im Dom zwischen rosenkranzbetenden Frauen gesessen, die kamen und gingen, ohne daß er, in langes geistesabwesendes Starren auf das Tabernakel versunken, es bemerkte, dis er plöglich wahrnahm, daß die Kirche leer geworden war und neben ihm — das Bilb Polygenas sak.

Bug für Bug basfelbe, von bem er bie ganze Beit über geträumt hatte.

In jenem Moment war die Kluft zwischen Traum und Wirklichkeit für ihn überbrückt; es war nur eine Sekunde gewesen, denn in der nächsten wußte er, daß er ein lebendes junges Mädchen vor sich sah, aber der kurze Augendlick hatte genügt, den geheimnisvollen Hebeln des Schicksals den Angrisspunkt zu schaffen, den es braucht, um das Leben eines Mensichen für immer aus der vorgezeichneten Bahn wägender Verstandsschlüsse in die grenzenlosen Welten zu schleudern, in denen der Glaube Berge zu versehen vermag.

In der finnverwirrten Begeisterung eines Ber-

Ungesicht zu Angesicht schaut, hatte er sich bamals mit ausgebreiteten Armen vor dem fleischgewordenen Bild seiner Träume niedergeworsen, hatte ihren Namen gerusen, ihre Kniee umfaßt, ihre Hände mit Kussen bebeckt, — hatte ihr, bebend vor Erregung, in einer Flut sich überstürzender Worte erzählt, was sie ihm sei, und daß er sie seit langem kenne, ohne sie jemals lebendig gesehen zu haben.

Und eine wilbe unnatürliche Liebe hatte sie beibe noch in der Kirche, in der Gegenwart der goldenen Statuen der Heiligen ringsum, ersaßt wie ein teuflischer Wirbelwind, erschaffen aus den plöhlich erwachten gespenstischen Schwaden der jahrhundertelang zu Bildern erstarrten Vorsahren einer leidenschaftverzehrten Ahnenreihe.

Als habe sich ein Satanswunder begeben, war das junge Mädchen, das kurz vorher noch unberührt und unbefangen den Dom betreten hatte, beim Verlassen ber Kirche auch in das seelische Ebenbild ihrer Stammesmutter verwandelt worden, die denselben Namen "Polhzena" getragen hatte und jetzt als Porträt im Schlosse des Barons Elsenwanger hing.

Seitbem waren sie zusammengekommen, wann immer sich die Gelegenheit bot, ohne sich zu verabreben und ohne sich je zu versehlen. Es war, als fänden sie zueinander, nur von dem magischen Zug ihrer

Leidenschaft gelenkt, — instinktiv wie stumme brünstige Tiere, die keine Berständigung brauchen, weil sie die Stimme ihres Blutes verstehen.

Reinem von beiben erschien es jemals erstaunlich, wenn der Zufall ihre Wege sich kreuzen ließ genau in der Stunde, wo sie am hestigsten nacheinander begehrten, und ihm bedeutete es nur eine stete, fast gesehmäßig gewordene Erneuerung des Wunders, wenn er statt ihres Bildes in seiner Brust sie plötzlich selbst erblicke, so wie es eben erst vor einer Stunde der Fall gewesen war. — — — — —

Als er ihre Schritte — biesmal wirklich — bem Turme näher kommen hörte, war seine Qual auch schon verflogen — verblaßt wie die Erinnerung eines längst überstandenen Leides. —

Rie wußte er, wenn sie sich in den Armen hielten: war sie durch die Mauern gekommen wie eine Erscheinung oder durch die Tür getreten?

Sie war bei ihm, bas war alles, was er in solchen Fällen begriff; was vorher lag, verschlang der Abgrund der Bergangenheit mit rasender Gile, kaum baß es sich vollzogen hatte. —

So mar es auch jest wieber.

Er sah ihren Strohhut mit bem blaßblauen Banbe aus bem Dunkel bes Raumes schimmern, achtlos auf ben Boben geworfen, — gleich barauf war alles verschwunden: ihre weißen Kleider bedeckten in Nebelballen den Tisch, dann wieder lagen sie auf den Stühlen verstreut; er fühlte ihr heißes Fleisch, den Biß ihrer Zähne an seinem Hals, er hörte ihr wollüstiges Stöhnen — alles, was geschah, war schneller, als er es erfassen konnte, — reihte sich zusammen aus Bildern, die sich blitzschnell verdrängten: eines immer betäubender als das andere. Ein Sinnenrausch, an dem jeder Zeitbegriff zerschellte. — — Hatte sie von ihm verlangt, er solle ihr auf der Geige vorspielen?

Er wußte es nicht, - tonnte sich nicht entfinnen, bag fie es gesagt hatte.

Er wußte nur, daß er aufrecht vor ihr stand, seine Lenden von ihren Armen umschlungen, — er fühlte, daß der Tod ihm das Blut aus den Adern sog, — daß sich ihm das Haar sträubte, die Haut kalt gerann und seine Kniee zitterten. Er konnte nicht mehr denken, — glaubte zuweilen, er falle nach rückwärts; dann wieder erwachte er im selben Woment, wie gehalten von ihr, und hörte ein Lied aus den Saiten klingen, das wohl sein Bogen strich und seine Hand, das aber von ihr kam, — aus ihrer Seele und nicht aus der seinen, — ein Lied, gemischt aus Wollust, Erauen und Entseten.

Salb in Ohnmacht, wehrlos, laufchte er, was bie Tone erzählten, — in Bilbern fah er vorüberziehen,

was sich Polyzena ausmalte, um die Raserei ihrer Brunst noch zu steigern, — er fühlte, wie sich ihre Gebanken auf sein Hirn übertrugen, sah sie als Geschehnisse lebendig werden und dann wieder in verschnörkelten Buchstaben auf einer steinernen Tasel stehen: Es war die alte Chronik von der Entstehung des Gemäldes "Das Bild des Gespießten", wie sie aufgeschrieben ist in der "kleinen Kapelle" auf dem Hradschin zum Gedächtnis an das schreckliche Ende eines, der sich vermessen, nach der Krone Böhmens zu greifen:

"Mun war dem einen Ritter von denen, die man auf Pfähle gesteckt, namens Borivoj Chlavec, der Pfahl neben der Achsel hinausgegangen und der Ropf unverlett blieben; dieser betete mit großer Andacht bis an den Abend, und des Nachts brach ihm der Pfahl entzwei, zunächst am hintern, so ging er mit dem anderen Teil, so in ihm steckte, bis auf den hradschin und legete sich auf einen Misthaufen. Des Morgens stand er auf und ging in das haus, neben der Kirchen St. Benedicti, sieh ihme einen Priester aus der Priesterschaft der Prager Schlokkirchen holen und beichtete unserem herrn Gott in seiner Gegenwart seine Sünde mit großer Andacht, und meldete darneben, daß er ohne Beicht und Empfangnuß des hochwürdigen Sakraments,

wie es von der christlichen Rirchen unter einerlei Gestalt geordnet, keineswegs sterben könnte, darum er aus dem Glauben diesen Gebrauch gehalten, daß er alle Tage Gott dem Allmächtigen zu Ehren ein Ave Maria, und der heiligen Jungfrau zu Ehren hätt ein kurz Gebetlein täglich versprochen und sey also bis auf die Zeit des Vertrauens gewesen, daß er durch dieses Gebethlein und der heiligen Jungfrau Vorbitt, ohne Empsahung des hochwürdigen Abendmahles nicht sterben werde.

Der Priester sprach: Lieber Sohn, sage mir dasselbe Gebet, er sing an und sprach: Allmächtiger Herr Gott, ich bitte, du wollest mich der St. Barbara, deiner Märtyrin, Vorbitt geniesen lassen, auf daß ich dem schnellen Tode entgehe, und vor meinem Ende mit dem hochwürdigen Sakrament versehen, auch vor allen meinen Feinden, sichtbaren und auch unsichtbaren, beschützt, vor den bösen Geistern bewahret, und endlich zu dem ewigen Leben gebracht werden möchte, durch Christus unseren Heiland und Seligmacher, Amen.

Nach diesem ward ihme vom Priester das hochwürdige Sakrament gereicht, und ist desselben Tages gestorben und bei der Rirchen St. Benedicti mit viel Volks Beweinen begraben worden." — — — Polygena war gegangen, ber Turm lag leblos grau unter ben funkelnden Sternen der tiefen Nacht; aber in seiner steinernen Brust klopste ein winziges Menschenz, bis zum Zerspringen gefüllt von dem Gelöbnis, nicht zu ruhen noch zu rasten, und lieber die Qualen des grausam Gepfählten tausendsach zu erbulden als zu sterden, bevor es der Geliebten das Höchste gebracht, was menschlicher Wille zu erringen vermöchte.

## Biertes Kapitel Im Spiegel

Gine gange Boche hindurch war ber herr Raiferliche Leibargt Flugbeil nicht aus dem Arger über fich felbst herausgekommen.

Der Besuch bei ber böhmischen Liesel hatte ihn nachhaltig mißgestimmt, und bas schlimmste babei war, baß er die Erinnerung an seine ehemalige Liebe zu ihr nicht loswerben konnte.

Er gab ber linden füchtigen Luft bes Mai's bie Schuld, ber in biesem Jahr noch lodender blühte als sonst, und spähte jeden Morgen vergebens in den klaren Himmel, ob sich benn keine Wolke zeigen wolle, die den Johannistrieb seines alten Blutes zu kühlen versprach.

Bielleicht ist bas Gulyas beim "Schnell" zu pfefferig? — sagte er sich, wenn er abends im Bette lag und, ganz gegen seine Gewohnheit, nicht einschlasen tonnte, so baß er oft die Rerze anzundete, nur um die Gardine am Fenster beutlicher zu sehen, die ihm sonst im Mondlicht noch weiter allerlei sputhafte Grimassen geschnitten hätte.

Um feine Gebanten abzulenten, war er ichließlich auf die absonberliche Ibee verfallen, fich eine Zeitung

zu abonnieren, aber bas machte die Sache noch schlimmer, benn kaum hatte er sich für irgendeinen Artikel zu interessieren begonnen, siel sein Auge auf einen spaltenlangen leeren Fleck, der selbst dann nicht wich, wenn er außer seiner Brille noch den Zwider aufsetze.

Anfangs hielt er biese betrübliche Erscheinung au seinem Schrecken für Sehstörungen, die am Ende gar in einer beginnenden Gehirnerkrankung ihre Ursache haben könnten, dis ihm seine Haushälterin seierlich versicherte, auch sie sähe genau dieselben Stellen unbedruckt, woraus er alls mählich schloß, daß lediglich ein Eingriff seitens der Zensur, damit der Leser vor falschen Erkenntnissen geschützt werde, vorliegen müsse.

Trothem behielten solche weiße Flede mitten in ber karbolduftenden Druderschwärze stets etwas Beunruhigendes für ihn. — Eben weil er sich innerlich genau bewußt war, daß er die Zeitung nur vornahm, um nicht an die jung e böhmische Liesel von einstmals benten zu müssen, fürchtete er vor dem Umblättern jedesmal, es könnte die nächste Seite wieder leer sein und, statt der schwungvollen Rede eines Leitartikels, sich — sozusagen als Niederschlag der eigenen seelischen Besorgnisse — die greulichen Züge der alten böhmischen Liesel auf dem Bapier bilden.

99

An sein Telestop traute er sich schon gar nicht mehr heran; — bei der bloßen Erinnerung, wie ihm die Alte durch die Linse entgegengegrinst hatte, sträubte sich ihm jeht noch das Haar, — und wenn er trohdem hindurch guckte, — um sich selbst seinen Mut zu beweisen — geschah es nur nach vorherigem mannhastem Zusammenbeißen seiner tadellos weißen salschen Zähne.

Tagsüber bilbete nach wie vor das Erlebnis mit bem Schauspieler Brcablo einen Sauptbestandteil seiner Erwägungen; — Einfälle, den Mann nochemals in der "neuen Welt" aufsuchen zu gehen, wies er aber begreiflicherweise weit von sich.

Einmal — beim "Schnell" — hatte er bem Eblen von Schirnding gegenüber, als dieser gerade in ein Schweinsohr mit Kren biß, das Gespräch auf den Mondslüchtigen gebracht und erfahren, daß Konstantin Elsenwanger seit jener Nacht wie ausgewechselt sei und keinen Besuch mehr empfange; er lebe beständig in Angst, das unsichtbare Dokument, das der somnambule Schauspieler in die Schublade gelegt habe, könne am Ende doch wirklich sein und eine nachträgliche Enterbung durch seinen verstorbenen Bruder Bogum il enthalten.

"Und warum auch nicht?" hatte ber Eble von Schirnding gemeint und mißgelaunt von seinem Schweinsohr abgelassen, — "wenn schon Wunder ge-

schehen und es verlieren Menschen unter bem Einfluß bes Mondes ihr Gewicht, warum sollten die Toten nicht die Lebendigen enterben ihnnen? — Der Baron hat ganz recht, wenn er die Schublade zuläßt und nicht erst nachschaut; — besser, dunum sein, als unglücklich."

Der Herr Leibarzt hatte bieser Ansicht zwar zugestimmt, aber nur aus Höslichkeit. — Er konnte für seinen Teil die Gehirnschublade, in der der Fall Brcadlo aufgehoben lag, keineswegs in Ruhe lassen, — kramte vielmehr bei jeder Gelegenheit darin herum. — — — —

"Ich muß einmal nachts in ben "grünen Frosch" ichauen, vielleicht treffe ich ben Kerl bort" — nahm er sich vor, als ihm die Sache wieder durch den Kopf ging; "die Liefel — verdammte Heze, daß man auch fortwährend an das Weibsbild denken muß! — hat doch gesagt, er wandere in den Wirtshäusern herum."

Noch am selben Abend, kurz vor dem Schlasengehen, beschloß er, seinen Plan zur Ausführung zu bringen, knöpfte die bereits gesockerten Hosenträger wieder sest, stellte auch im übrigen seine Toilette wieder her und begab sich, das Gesicht in abweisende Falten gelegt (damit entsernte Bekannte, benen er ebenfalls so spät noch begegnen könnte, nichts Ungebührliches von ihm bächten), hinab auf ben Maltheserplat, was umgeben von altehrwürdigen Balästen und Klöstein, der "grüne Frosch" sein dem Bacchus geweihtes nächtliches Dasein führte.

Seit Kriegsausbruch hatten weber er noch seine Freunde bas Lotal besucht, tropbem stand bas mittelste der Zimmer leer und für die Herren reserviert, als habe der Wirt — ein alter Herr mit goldener Arille und dem wohlwollend ernsten Gesicht eines Rotars, der an nichts anderes denkt, als Mündelgelber rasilos zu verwalten, — es nicht gewagt, anderweitig darüber zu verfügen.

"Ez'lenz befehlen?" fragte ber "Notar" mit menichenfreundlichem Aufleuchten in den grauen Augen, als sich der Herr Kaiserliche Leibarzt gesetzt hatte, "oh? heute eine Flasche Melniker, rot? Ausstich 1914?"

Mit affenartiger Behenbigkeit stellte ber Pitkolo bie Flasche Melniker 1914, bie er auf ben schon vorber geflüsterten Besehl bes Notars geholt und hinterm Rücken verborgen gehalten hatte, auf ben Tisch, worauf beibe nach einer tiefen Verbeugung in den Labhrinthen des "grünen Frosches" verschwanden.

Der Raum, in bem ber Herr Raiferliche Leibarzt am Ropfenbe eines weiß gebedten Tisches Plat genommen hatte, bestanb aus einer langgestrecten Stube mit je links und rechts einem portierenbedeckten Durchlaß in die benachbarten Zimmer und einem großen Spiegel an der Eingangstür, in dem man unter Umftänden genau beobachten konnte, was nebenan vorging.

Die große Anzahl von Olgemälben an ben Wänben, hohe häupter aller Jahrgänge und Alterstlafen barstellend, bekundete die über jeden Zweisel erhabene lohale Gesinnung des Wirtes, bes herrn Wenzel Bzbinka — mit dem Tone auf "Bzb" —, und strafte gleichzeitig die unverschämten Behauptungen gewisser Lästermäuler, er sei in seiner Jugend Seeräuber gewesen, Lügen.

Der "grüne Frosch" hatte eine gewisse historische Bergangenheit, benn in ihm, hieß es, sei im Jahre 1848 bie Revulution ausgebrochen, — ob infolge bes sauern Beines, ben ber bamalige Birt aussichentte, ober aus anderen Gründen, bilbete Abend für Abend ben Gesprächsstoff an den verschiedenen Stammtischen.

Umso höher war bas Verbienst bes Herrn Wenzel Bzbinka anzuschlagen, ber nicht nur burch seine vorzüglichen Setränke, sonbern auch burch sein würbevolles Außere und ben hohen sittlichen Ernst, von bem er selbst in ben vorgerücktesten Nachtstunden niemals abließ, es verstanden hatte, ben üblen Ruf bes Lokals berartig gründlich zu beseitigen, daß sogar verheiratete Frauen — mit ihren Gatten

natürlich — barin bisweilen zu fpeifen pflegten. — Benigftens in ben borberen Räumen. — —

Der herr Raiserliche Leibarzt faß gebankenverloren bei seiner Flasche Melniker, in beren Bauche ein rubinroter Funken glomm, hervorgerufen burch ben Schein ber elektrischen Stehlampe auf bem Tisch.

Sooft er aufblidte, sah er in bem Spiegel an ber Türe einen zweiten Kaiserlichen Leibarzt sitzen, und jedesmal, wenn er es tat, kam ihm ber Einfall, wie höchst wunderbar es eigentlich sei, daß sein Spiegelbild mit ber linken Hand trank, wenn er selber dazu die rechte gebrauchte, — und daß jener Doppelgänger, wurfe er ihm seinen Siegelring zu, diesen nur am rechten statt am linken Goldsinger tragen könnte.

"Es geht da eine seltsame Umkehrung vor," sagte sich der Herr Leibarzt, "die wahrhaft schreckenerregend auf uns wirken müßte, wenn wir eben nicht von Jugend an gewöhnt wären, etwas Selbstverständliches in ihr zu sehen. — Hm. Wo im Raume mag nur diese Umkehrung stattfinden? — Ja, ja, natürlich: in einem einzigen mathematischen Punkt, genau genommen. — Merkwürdig genug, daß in einem so winzigen Punkt so ungeheuer viel mehr geschehen kann, als im ausgedehnten Raume selbst!"

Ein unbestimmtes Bangigkeitsgefühl, er könne, wenn er der Sache weiter nachginge und das in ihr enthaltene Gesetz auch auf andere Fragen ausdehne, zu der peinlichen Schlußfolgerung kommen, der Mensch sei überhaupt unfähig, irgend etwas aus bewußtem Willen heraus zu unternehmen, — sei vielmehr nur die hilflose Maschine eines rätselhaften Punktes in seinem Innern, — ließ ihn von weiterem Grübeln abstehen.

Um jedoch nicht neuerdings in Versuchung zu kommen, drehte er kurzentschlossen die Lampe ab und machte dadurch sein Spiegelbild ein für allemal unsichtbar.

Sofort erschienen statt bessen auf ber ressektierenben Fläche Teile der benachbarten Zimmer, — bald das linke, balb das rechte, je nachdem der Herr Kaiserliche Leibarzt sich zur Seite bog.

Beibe maren leer. -

In bem einen stand eine reichgeschmudte Tasel mit vielen Stühlen herum, in dem andern, einem im Barodstil gehaltenen Stübchen, nichts als ein Divan mit schwellenden Polstern und ein geschweifetes Tischen davor.

Gine unfägliche Wehmut befiel ben Herrn Raiferlichen Leibarzt, als er es erblickte:

In allen Einzelheiten stand eine fuße Schäferftunbe, die er einst barin vor vielen, vielen Jahren genoffen und im Laufe der Zeit vollständig vergeffen hatte, wieber vor ihm.

Er erinnerte sich, daß er das Erlebnis in sein Tagebuch eingetragen hatte, — aber wie war es nur möglich, daß das in knappen, dürren Worten geschehen konnte? — "War ich damals wirklich ein so nüchterner Mensch?" fragte er sich traurig, "oder kommen wir unserer eigenen Seele erst näher, je weiter wir dem Grabe entgegengehen?"

Dort auf diesem Divan war die junge Liesel mit ben großen sehnsüchtigen Rehaugen zum erstenmal seine Geliebte geworben. —

Unwillfürlich blidte er nach bem halbverbunkelten Spiegel, ob nicht ihr Bilb noch barin stünde — —, aber nein, jetzt trug er ben Spiegel, ber jedes Bilb bewahrt, doch in sich selbst; ber an der Tür war ja nur ein treuloses vergeßliches Glas.

Einen Strauß Teerosen hatte sie im Gürtel steden gehabt, — bamals, — — plöhlich roch er ben Duft ber Blumen, als seien sie bicht in seiner Rähe.

Es ift etwas Geisterhaftes um Erinnerungen, wenn sie wieber lebendig werden! Sie kommen hertus, wie aus einem winzigen Punkte, behnen sich aus, stehen mit einemmal im Raum — schöner und gegenwärtiger noch, als sie gewesen sind.

Wo war das Spikentaschentuch hin, in das

sie, um nicht aufzuschreien unter ber Glut seiner Umarmung, gebissen hatte! "L. K." — ihr Monogramm stand barin — Liesel Kossut —; es gehörte zu bem Duhend, das er ihr einst verehrt; plöhlich wußte er auch, wo er es gekauft und eigens für sie hatte stieden lassen, — sah den Laden vor sich.

"Warum habe ich sie nicht gebeten, es mir zu schenken? — Zur Erinnerung. Jett ist nur mehr bie Erinnerung baran übrig, — ober" — er schauberte — "sie hat es als zerrissenen Fetzen unter ihren Lumpen liegen. Und ich — ich sitze hier im Dunkeln — allein mit ber Vergangenheit."

Er blidte weg, um ben Diwan nicht mehr zu sehen; "was ift bie Erbe boch für ein grausamer Spiegel, — fie läßt bie Bilber, die fie hervorbringt, langsam scheußlich und well werben, eh fie verschwinden." —

Das Zimmer mit bem reichgebeckten Difch er-

Der "Rotar" ging geräuschlos von einem Sessel zum andern, um von verschiedenen Bunkten aus wie ein Maler zu visleren, ob der Gesamteindruck auch ein befriedigender sei, und gab dem Piktolostumme Winke, wo noch Champagnerkühler aufzustellen waren.

Dann wurden braugen Stimmen und Gelächter laut und ein Zug herren trat ein, die meisten

in Smoking, Relken im Knopfloch. Fast lauter jüngere Leute — aus irgendwelchen Gründen kriegsunablömmlich oder beurlaubt, — nur einer, offenbar der Gastgeber: von behäbig jovialem Aussehen, Sechziger mit gelindem Spithauch, Kanzleigehrock, goldener Berloque-Uhrkette und ungebügelten Hosen, — die übrigen: sogenannte Windshunde.

Der Pittolo nahm bie Hüte, Stode und Aberzieher in Empfang, bis er bepadt wie ein Maulesel fast unter ber Last verschwand.

Einer ber Herren ftulpte ihm gum Schluß feinen Bhlinber über ben Ropf.

Dann faß alles schweigend eine Beile vor ben Speisekarten und studierte.

Der Notar rieb mit verbindlicher Miene bie Hände umeinander, als poliere er seine ganze Buvorkommenheit in eine unsichtbare Rugel hinein.

"Ah, Mocturtlesuppe" schnarrte einer ber Herren und ließ sein Monokel sallen, "Moc' heißt Schilb und ,turtle' — Kröte. — Warum sagen Sie nicht gleich Schilbkrötensuppe? — Gott strrrase Eng-land. — Man reiche mir die trrefsliche Mocturtlessuppe."

"Das Walterscott, — äh, mir auch," stimmte ein anderer bei, und bie übrigen wieherten.

"Berrichaften. Berrichaften, boh" lifpelte ber jo-

viale ältere Herr, stand auf, schloß die Augen und wollte mit gespitzten Lippen eine Rede beginnen, wobei er sich als Einleitung die angeknöpften Manschetten aus den Armeln zupfte; "Herrschaften, böh, böh"— aber er kam von dem "böh" nicht los und setzte sich schließlich wieder unverrichteter Sache, aber mit allen Anzeichen der Genugtuung, daß ihm wenigstens die Anrede geglückt war.

Wohl eine halbe Stunde lang bekam der Raiserliche Leibarzt keinerlei Geistesblitze mehr zu hören:
— die Herren waren zu sehr mit der Bertilgung aller möglichen Gerichte beschäftigt; er sah den Pikskolo unter Anleitung des "Notars" einen kleinen vernickelten Lisch mit Kädern hereinschieben, auf dessen Koft eine Hammelkeule über Spiritusssammen schmorte, — bemerkte, wie das Gigerl mit dem Wonokel den Braten kunstgerecht zerlegte und seinen Freunden knurrend versicherte, sie seinen erdärmliche Banausen, die nur deshalb aufrecht säßen und nicht auf allen vieren wie die Hunde, weil ihnen der Mut dazu wegen der hellen Beleuchtung sehle.

Der junge Herr schien überhaupt tonangebend in allem zu sein, was die Kunst des Genießens anbelangte, — er bestellte die verrücktesten Speisen, die sich ausdenken ließen: gebackene Ananasspalten in Schweinesett, Erdbeeren mit Salz, Gurken in Honig — wild durcheinander, wie es ihm gerade einfiel, und die schnarrende, hingeworsene, keinen Widerspruch duldende Art, mit der er seine Wahl traf und in tiefstem Ernst diktatorisch begründete: "Schlag elf Uhrr hat ein Ehrrenmann harrte Eierr zu essen" oder: "das lederre Schweineschmalz erhält das Gekröse des Menschen lebendig" — wirkte so grotesk komisch, daß der Kaiserliche Leidarzt manchmal ein Schmunzeln nicht unterdrücken konnte.

Die traditionell öfterreichische, unnachamliche Selbstwerständlichkeit, Nebensächliches mit tödlicher Bürde, dagegen sogenannten Lebensernst kavaliermäßig als Schulmeisterei aufzusassen, wie er es im kleinen vor sich sah, zauberte ihm wieder Episoden aus der eigenen Jugend vor die Seele.

Wenn er selbst auch nie an bergleichen Gelagen teilgenommen hatte, so fühlte er doch, daß sich hier, trots aller Gegensätze, etwas im innersten Wesen mit ihm Gemeinsames tundgab: zu prassen gleich einem Ostelbier und dennoch bis in die Fingerspitzen hinein österreichischer Aristokrat zu bleiben, — Wissen und Kenntnisse wohl zu besitzen, aber sie lieber zu verbergen hinter scheinbaren Sturrilitäten, als sie am unrechten Ort plump zur Schau zu stellen, wie ein durch die Erziehungslüge der Schule in seiner menschlichen Eigenart geschmadlos gewordener Dauergymnasiast. — — —

Nach und nach nahm bas Feftmahl ben Charatter

einer feltfamen, aber überaus tomischen, allgemeinen Betrunkenbeit an. —

Reiner fummerte sich mehr um ben anberen, — jeber lebte, fogufagen, ein Leben für sich.

Der Fürstliche Zentralgüterdirektor Dr. Hacinth Braunschilb (als solcher hatte sich ber joviale ältere Herr, schwer bezecht, alsbalb dem Pikkolo vorgestellt) war auf einen Stuhl gestiegen und hielt dort unter zahlreichen Bücklingen eine, zumeist aus "Böhs" bestehende Huldigungsanrede an "Seine Durchlaucht, seinen allergnädigsten Gönner und Brotherren", wobei ihm nach jedem längerem Sate das Gigerl mit dem Monokel allemal einen Zigarrenring als Orden verlieh.

Daß der Herr Fürstliche Zentralgüterdirektor bei solchen Anlässen nicht infolge Gleichgewichtsverlustes vom Sessel herabstürzte, hatte er lediglich der Umsicht des "Notars" zu verdanken, der — wie weiland Siegfried mit der Tarnkappe bei König Gunthern — hinter ihm stand und acht gab, daß die Anziehungskraft der Erde ihre Amtsgewalt nicht ungebührlich mißbrauchte.

Ein anderer ber Herren faß auf bem Boben, bie Beine gekreuzt wie ein Fakir, ben Blick ftarr auf bie Rase gerichtet und einen Champagnerpfropfen auf bem Scheitel balancierend, und bilbete fich offenbar ein, er sei ein indischer Büger, mahrend ein zweiter

- porbem fein Tischnachbar - ben Inhalt einer Schaumrolle ums Rinn gestrichen hatte und bemüht war, sich vor einem Taschenspiegel vermittelft eines Obstmeffers zu rafieren.

Ein britter hatte eine lange Reihe Schnapsglafer. gefüllt mit verschiebenfarbigen Litoren, aufgeftellt und gab fich, wie er laut behauptete, tabbaliftischen Berechnungen bin, in welcher Aufeinanberfolge er fie au trinten habe.

Wieber ein anberer ftand, ohne es im geringften au bemerken, mit bem linken feiner belachschuhten Füße in einem eisgefüllten Getifühler, jonglierte alle Borgellanteller, beren er in ber Geschwindigfeit habhaft werden tonnte, und ftimmte, als ber lette ger= Schellt auf bem Boben lag, mit frachzenber Stimme bas alte Stubentenlieb an:

"Der Bie-higel-ftein ift felten allein: er folget gefelligen Trie-ieben. und ift er allein. so ist er mahrscheinlich irgendwo liegen geblie-ben." Und bann mußten alle, auch ber Bittolo - ober follten es meniaftens - ben Refrain fingen:

> "Stumpffinn, Stumpffinn, bu mein Bergnügen!

Stumpfsinn,
Stumpfsinn,
bu mei—ne Lust! — — —"

Wie es hatte geschehen können, daß plöglich mitten in biesem besoffenen Durcheinander der Schauspieler Breadlo stand wie aus dem Boden gewachsen, war bem herrn Kaiserlichen Leibargt ein Rätsel.

Auch der "Notar" hatte anfangs seine Anwesenheit nicht bemerkt, und baher kamen seine unwirschen Zeichen, er möge sich auf der Stelle entsernen, zu spät, oder sie blieben unbeachtet, und den Mann gewaltsam zu entsernen, schien gewagt, denn sonst wäre der Zentralgüterdirektor inzwischen sicherlich vom Stengel gesallen und hätte sich infolgedessen noch vor Bezahlen der Rechnung den Hals brechen können.

Bon ben Gaften war ber "Fatir" ber erfte, ber bes feltfamen Einbringlings ansichtig wurbe.

Entsetzt sprang er auf und starrte ihn an, felsenfest überzeugt, eine Astralgestalt aus dem Jenseits habe sich infolge seiner Andachtsübungen materialisiert und beabsichtige, ihm den Kragen umzudrehen.

Das Aussehen des Schauspielers hatte in der Tat etwas geradezu Abschreckendes; er war diesmal nicht geschminkt, so daß die gelbe Pergamentsarbe seiner Saut noch wächserner hervortrat und sich bie eingesunkenen Augen wie welkgewordene schwarze Kirschen baraus abhoben.

Die meisten ber Herren waren zu schwer bezecht, um sogleich bas Sonderbare bes Borfalls zu erfassen, und insbesondere dem Herrn Zentralgüterbirektor war die Fähigkeit, sich zu wundern, derart abhandengekommen, daß er nur holdselig lächelte und, im Glauben, ein neuer Freund gedenke durch seine Anwesenheit die Tafelrunde zu verschönen, vom Stuhl herabkletterte, um den gespenstischen Eindringling mit einem Bruderkuß zu begrüßen.

Brcadlo ließ ihn, ohne die Miene zu verziehen, rubig berantommen.

Er ichien, wie bamals im Palais bes Barons Elfenwanger, fich in tiefem Schlaf zu befinben.

Erst, als ber Herr Zentralgüterbirektor bis bicht vor ihn hingeschwankt war, und sein gewohntes Böh, Böh lispelnd, die Arme ausbreitete, um ihn an die Brust du ziehen, hob er mit einem Auch den Kopf und blidte ihn seinbselig an.

Was sich gleich barauf abspielte, geschab so blitsartig schnell und kam so überraschend, daß ber Raisserliche Leibarzt Flugbeil im ersten Moment annahm, das Bilb im Spiegel habe ihn getäuscht:

Der herr Bentralgüterbirektor hatte bis bahin bie Augen in seiner Trunkenheit geschlossen gehabt, — kaum schlug er sie — nur noch einen Schritt von bem Schauspieler entsernt — auf, ba hatte sich bessen Gesicht auch schon in eine Totenmaske verwandelt, so grauenhast im Ausdruck, daß unwillkürlich auch der Herr Raiserliche Leibarzt in seinem verdunkelten Zimmer aufsprang und in den Spiegel starrte.

Den Zentralgüterdirektor traf ber Anblid bes leichenhaft verzerrten Antlites wie ein Schlag zwischen bie Augen.

Im Nu war sein Rausch verslogen, aber es schien mehr als bloßer Schreden zu sein, was sich in seinen Bügen malte, — seine Nasenslügel wurden mit einemmal scharf und dünn, wie bei jemand, der unversehens betäubenden Ather eingeatmet hat, — der Unterlieser siel ihm gelähmt herab, die emporgestrampste Lippe wurde farblos und ließ die Zähne sehen, und seine Wangen, aschgrau und wie nach innen gesogen, bekamen blaurote, runde Fleden; sogar die Hand, die er zur Abwehr vorgestreckt hatte, zeigte beutlich das Stocken des Blutes und war schneeweiß geworden.

Ein paarmal schlug er mit den Armen wild um sich, bann brach er, ein ersticktes Gurgeln in der Rehle, zusammen. — — —

Der herr Raiserliche Leibargt begriff auf ber Stelle, baß es hier teine hilfe mehr gab, bennoch ware er bem Berungludten gern beigesprungen,

115

wenn es nicht ber allgemeine Tumult verhindert hätte.

Nach wenigen Setunden war der Tote bon seinen laut durcheinanderschreienden Freunden und bem Wirt hinausgetragen; Tisch und Sessel lagen umgestürzt umher, aus zerbrochenen Flaschen ergoß sich roter und schäumender Sast in Lachen auf den Boben. — — —

Ginen Augenblick lang unschlüssig, was er tun solle, und ganz betäubt von dem Begebnis, das sich in grausiger Greisbarkeit und dennoch schemenhaft und unwirklich, da er es nur im Spiegel mit angesehen, vor ihm abgespielt hatte, war sein erster klazrer Gedanke:

"Bo ift ber Brcablo?" - -

Er brehte bas elektrische Licht auf und prallte gurud:

Der Schauspieler stand bicht vor ihm. — Wie ein Stück übriggebliebene Dunkelheit in seinem schwarzen Talar, regungslos, scheinbar wieder in tiefstem Schlaf, so wie vorhin, als ber Betrunkene auf ihn zugetaumelt war.

Der Raiserliche Leibarzt faßte ihn scharf ins Auge, jeden Moment mit kaltem Blute gewärtig, ihn eine neue schreckhafte Absonderlichkeit begehen zu sehen, — aber nichts geschah: ber Mann rührte sich nicht — glich einer aufrechtstehenden Leiche.

"Was fuchen Sie hier?" fragte er furg und

befehlend und blidte mit gespannter Ausmerksfamkeit nach den Abern am Halse bes Schausspielers; aber nicht die leiseste Spur eines Pulssschlages ließ sich in ihnen wahrnehmen; "wer sind Sie?"

Reine Antwort.

"Bie heißen Gie?"

Reine Untwort.

Der Kaiserliche Leibarzt bachte nach; bann zündete er ein Streichholz an und leuchtete bem Somnambulen in die Augen.

Die Bupillen, taum zu unterscheiben von ber tiefbunklen Fris, blieben weit offenstehen und reagierten nicht im geringsten auf ben grellen Lichtschein.

Er faßte ben schlaff herabhängenden Arm am Handgelenk: — ein Klopfen, — wenn es sich übershaupt fühlen ließ und nicht Einbildung war — so dart und langsam, als sei es ein sernes Scho bes dögernden Pendelschlages der Uhr an der Wand und nicht eigenes Leben. Sins — 3—zwei — D—drei — V—vie—r — Höchstens fünfzehn Schläge in der Minute.

Angestrengt gahlte ber Raiserliche Leibargt weister, - fragte wieber laut und scharf:

"Wer find Gie? - Untworten Giel"

Da, mit einemmal, fing ber Buls bes Schau-

spielers an zu rasen, sprang von fünfzehn auf hunbertundzwanzig. — Dann ein zischenber Laut, so heftig wurde ber Atem durch die Nasenlöcher angesogen.

Als sei eine unsichtbare Wesenheit aus ber Atmosphäre in ihn eingeströmt, glänzten plötlich bie Augen bes Schauspielers und lächelten ben Kaiserlichen Leibarzt unschuldig an. Seine Haltung bekam etwas Weiches, Nachgiebiges und burch ben starren Ausbruck ber Miene schmolz ein sast kindliches Gebärdenspiel hindurch.

Der Kaiserliche Leibarzt glaubte zuerst, ber wahre Mensch sei in bem Somnambulen erwacht, und fragte freundlich: "Nun, sagen Sie mir doch, wer sind Sie eigent — — —," aber das Wort erstarb ihm im Munde: — Dieser Zug um die Lippen des andern! — (jett, jett wurde es deutlicher und beutlicher), — und dieses Gesicht! Dieses Gesicht! — Wieder ergriff es ihn, wie damals bei Elsenwanger, nur viel klarer und bestimmter noch: dieses Gesicht kannte er, — hatte es ost und oft gesehen. — Jeder Zweisel war ausgeschlossen.

Und langsam, ganz langsam, als ob sich Schalen von seinem Gebächtnis lösten, erinnerte er sich, baß er es einst — vielleicht zum erstenmal in seinem Leben — in einem bligenben Gegenstand, einem silbernen Teller vielleicht, erblickt hatte, bis er schließlich mit voller Sicherheit mußte: so und nicht anders mußte er selbst als Rind ausgesehen haben.

Wohl war die Haut, aus der es hervorschaute, alt und runzlig und das Haar ergraut, aber der Ausdruck der Jugend strahlte hindurch wie Licht, — jenes unbegreifliche Etwas, das kein Maler der Welt festhalten kann.

"Wer ich bin?" tam es aus bem Munbe bes Schauspielers; ber Kaiserliche Leibarzt glaubte, seine eigene Stimme von einstmals zu hören; sie war die eines Knaben zwar, aber doch zugleich die eines Greises; — ein seltsamer Doppelklang tönte aus ihr, als sprächen zwei Kehlen, — die eine, aus der Bergangenheit, kam von weither, die andere — aus der Gegenwart — war wie der Rachhall eines Schallbodens, der die erste laut und hörbar machte.

Auch was fie sprachen, war ein Gemisch aus kinblicher Unschulb und bem brobenben Ernst eines alten Mannes:

"Wer ich bin? Hat es je, seit die Erde steht, einen Menschen gegeben, der auf diese Frage die richtige Antwort wühte? — Ich bin die unsichtbare Nachtigall, die in dem Käsig sitzt und singt. Aber nicht jedes Räsigs Stäbe schwingen mit, wenn sie singt. Wie oft habe ich in dir ein Lied angestimmt, daß du mich hören möchtest, aber du warst taub dein Leben lang. Nichts im ganzen Weltenraum war dir

stets so nah und eigen wie ich, und jetzt frägst du mich, wer ich bin! Manchem Menschen ist die eigene Seele so fremd geworden, daß er tot zusammenbricht, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, daß er sie erblickt. Er erkennt sie dann nicht mehr und sie erscheint ihm zum Medusenhaupt verzerrt; sie trägt das Antlit der üblen Taten, die er vollbracht hat und von denen er heimlich fürchtet, sie könnten seine Seele besleckt haben. Mein Lied kannst du nur hören, wenn du es mitsingst. Ein Missetater ist der, der das Lied seiner Seele nicht hört, — ein Missetäter am Leben, an andern und an sich selbst. Wer taub ist, der ist auch stumm. Schuldlos ist, wer immerwährend das Lied der Nachtigall hört, und ob er gleich Vater und Mutter erschlüge."

"Was soll ich hören? Wie soll ich es hören?" fragte ber Kaiferliche Leibarzt, in seinem Erstaunen völlig vergessend, daß er einen Unzurechnungsfähigen, vielleicht sogar Wahnsinnigen, vor sich hatte. Der Schauspieler beachtete ihn nicht und redete weiter mit seinen beiden Stimmen, die einander so sellssam burchbrangen und ergänzten:

"Mein Lied ist eine ewige Melodie der Freude. Wer die Freude nicht kennt, — die reine grundlose freudige Gewißheit, die ursachlose: ich bin, der ich bin, der ich war und immer sein werde, — der ist ein Sünder am heiligen Geist.

Vor dem Glanz der Freude, die in der Brust strahlt wie eine Sonne am inneren Himmel, weichen die Gespenster der Dunkelheit, die den Menschen als die Schemen begangener und vergessener Uerbrechen früherer Leben begleiten und die Fäden seines Schicksals verstricken. Wer dies Lied der Freude hört und singt, der vernichtet die Folgen jeglicher Schuld und häuft nie mehr Schuld auf neue Schuld.

Wer sich nicht freuen kann, in dem ist die Sonne gestorben, wie könnte ein solcher Licht verbreiten?

Sogar die unreine Freude steht näher dem Licht als der finstere trübselige Ernst. —

Du frägst, wer ich bin?: Die Freude und das Ich sind dasselbe. Wer die Freude nicht kennt, der kennt auch sein Ich nicht.

Das innerste 3ch ist der Urquell der Freude, wer es nicht anbetet, der dient der Hölle. Steht denn nicht geschrieben: ,3ch' bin der Herr, dein Gott; du sollst nicht andere Götter haben neben mir? —

Wer das Lied der Nachtigall nicht hört und singt, der hat kein Ich; er ist ein toter Spiegel geworden, in dem fremde Dämonen kommen und gehen, — ein wandelnder Leichnam wie der Mond am himmet mit seinem erloschenen Teuer. —

Versuch's nur, und freue dich! -

So mancher, der's versucht, frägt: worüber soll ich mich freuen? Die Freude braucht keinen Grund, sie wächst aus sich selbst, wie Gott; Freude, die einen Anlah braucht, ist nicht Freude, sondern Vergnügen. —

So mancher will Freude empfinden und kann nicht, — dann gibt er der Welt und dem Schicksal die Schuld. Er bedenkt nicht: eine Sonne, die das Leuchten fast vergesten hat, wie könnte die mit ihrem ersten schwachen Dämmerschein schon die Gespensterschar einer tausendjährigen Nacht verjagen? Was einer sein ganzes Leben hindurch an sich selber verbrochen hat, läht sich nicht gutmachen in einem einzigen kurzen Hugenblick!

Doch in wen einmal die ursachlose Freude eingezogen ist, der hat hinfort das ewige Leben, denn er ist vereint mit dem "Ich", das den Tod nicht kennt, — der ist immerdar Freude, und wäre er auch blind und als Rrüppel geboren. — Aber die Freude will gelernt sein, — sie will ersehnt sein, denn was die Menschen ersehnen, ist nicht die Freude, sondern — der Anlaß zur Freude.

Nach ihm gieren fie und nicht nach der Freude."

"Wie sonberbar!" überlegte ber Kaiserliche Leibarzt, "ba spricht aus einem wildsremben Menschen, von bem ich nicht einmal weiß, wer und was er ist, mein eigenes Ich zu mir! — Hat es mich benn verlassen und ist es jeht sein Ich geworben? — Wenn es so wäre, könnte ich selbst boch nicht mehr benken! — Kann man benn leben, ohne ein Ich zu besitzen? — Es ist alles bummes Zeug," fuhr er ärgerlich in seine Gebankenfolge hinein, — "ber starke Wein ist mir zu Kopf gestiegen."

"Sonberbar finben Sie bas, Erzelleng?" fragte ber Schauspieler spöttisch mit plötlich veranderter Stimme.

"Jett hab ich ihn!" bachte ber Leibarzt grimmig bei sich und übersah dabei ben merkwürdigen Umstand, daß der andere in seinem Hirn gelesen hatte, — "jett endlich wirst der Komödiant die Maske ab." — Aber wiederum hatte er sich geirrt.

Brcablo richtete sich hoch auf, blidte ihm fest in die Augen und fuhr sich mit der Hand über die glattrasierte Oberlippe, als wüchse dort ein langer Schnurrbart, zwirbelte ihn und zog ihn an den Mundwinkeln herab.

Es war eine ungekinstelte, einsache Bewegung,
— so wie eine alte Gewohnheit, — aber sie wirkte
so braftisch, daß der Herr Kaiserliche Leibarzt ganz verblüfft war und einen Moment wirklich einen Schnurrbart zu sehen glaubte.

"Sonderbar finden Sie das, Ezzellenz? Glauben Sie im Ernst, daß die Menschen, die da so für gewöhnlich in den Gassen herumlausen, ein Ich besitzen gar nichts, sind vielmehr jesten gar nichts, sind vielmehr jesten gar nichts.

ben Augenblid von einem anderen Gespenst besessen, bas in ihnen die Rolle des Ichs spielt. — Und ersleben Ezzellenz denn nicht jeden Tag, daß sich Ihr "Ich" auf andere Menschen überträgt? — Haben Ezzellenz noch nie beobachtet, daß Leute unfreundslich gegen Sie sind, wenn Sie von ihnen unfreundslich benken?"

"Das mag baher tommen," wibersprach ber Leibarzt, "weil am Gesicht abzulesen ist, ob man unstreundlich benkt ober nicht."

"So so." — Das Phantom mit dem Schnurzbart lächelte boshaft. — "Und bei einem Blinden? Wie steht's mit dem? Sieht der es auch am Mienenspiel?"

"Der merkt's eben am Ton ber Rede," wollte ber Herr Kaiserliche Leibarzt erwidern, aber er unterdrückte den Einwurf, denn im Herzen fühlte er, daß ber andere recht hatte.

"Mit bem Verstand, Erzellenz, kann man sich alles zurecht machen. Gar mit einem, ber nicht bessonbers scharf ist und Ursache und Wirkung verzwechselt. — Steden Sie boch gefälligst ben Kopf nicht in ben Sand, Erzellenz! Die Politik bes Bogels Strauß ziemt sich nicht für einen — Pinguin."

"Sind Sie aber ein unverschämter Kerl!" braufte der Kaiserliche Leibarzt auf, jedoch das Phantom ließ sich nicht beirren:

"Beffer, ich bin unverschämt, als Gie find's, Erzellenz. - Glauben Sie, es war feine Unverichamtheit von Ihnen, mit ber Brille ber Wiffenschaft das verborgene Leben eines "Mondfüchtigen" burchschauen zu wollen? - Wenn's Ihnen nicht paft, Erzelleng, bitte, hauen Sie mir ruhig eine herunter, falls Sie bas erleichtern follte, aber bebenten Sie borber gefälligst: mich treffen Sie boch nicht! - Sochstens ben armen Breablo. - - Und, feben Sie, fo ahnlich verhalt fich bie Sache mit bem "Ich". - Wenn Sie die elettrische Lampe bort gertrümmern, - glauben Sie, bag baburch bie Glettrigitat befchäbigt mirb? - Sie haben porbin gefragt. - ober, beffer gefagt, Sie haben fich gebacht: Sat mich mein Ich benn verlaffen und fich auf ben Schauspieler übertragen'? - 3ch antworte Ihnen barauf: bas mahre 3ch ift nur an ber Wirtung gu erkennen. Es hat keine Ausbehnung; und eben, weil es feine hat, ift es - überall. Berftehen Gie mohl: über-all! - Es steht ,über' bem ,all', ift überall gegenwärtig. -

Es barf Sie nicht wundern, daß Ihr sogenanntes "eigenes" Ich aus einem anderen deutlicher spricht als aus Ihnen selbst. — Sie sind leider, wie fast alle Menschen, von Kindesbeinen an in dem Irrtum befangen gewesen, unter "Ich" Ihren Körper, Ihre Sinne, Ihr Denkvermögen, oder, weiß Gott, was fonft noch, zu berfteben, - und beshalb haben Sie teine blaffe Uhnung mehr, was eigentlich Ihr 3ch' ist. - - Das 3ch fließt burch ben Menichen binburch, beshalb ift ein Umlernen im Denten nötig, um fich felbft im eigenen 3ch wieberfinben zu können. - - Sind Sie Freimaurer, Erzelleng? Rein? Schabe. - Wenn Sie's maren, mußten Sie, baß in gemiffen Logen ber , Gefelle', wenn er ,Meifter' werben foll, rud wärts ichreitenb, in bas Beiligtum bes Meifters eintreten muß. - Und wen findet er barin? Niemand! - Wenn er jemand barin fande, war's boch ein "Du' und nicht bas "Ich". Das 3 ch ist ber Meister! - - Aft benn ber Mensch hier bor mir ein unfichtbarer Oberlehrer' tonnten Sie jest mit einer gemiffen Berechtigung fragen, Erzelleng, - ,bag er mich unterrichtet, ohne von mir bagu aufgeforbert gu fein ?! Beruhigen Sie fich, Erzelleng; ich bin hier, weil in Ihrem Leben ber richtige Zeitpunkt gekommen ift. Für manchen kommt er überhaupt nie. — übrigens bin ich fein Oberlehrer. Das fei ferne. 3ch bin ein Manbídu."

"Was sind Sie?" platte ber Kaiserliche Leibarzt heraus.

"Ein Manbichu. Aus dem Hochland Chinas. Aus dem "Reich der Mitte'. Wie Sie aus meinem langen Schnurrbart leicht hätten entnehmen können. Das "Reich ber Mitte' liegt östlich vom Hrabschin. — Selbst wenn Sie sich je entschließen könnten, über die Molbau hinüber nach Prag zu gehen, hätten Sie von dort immer noch ein erkledliches Stück nach ber — "Mandschurei". — —

Ich bin nun keineswegs ein Toter, wie Sie vielleicht aus dem Umstande schließen könnten, daß ich mich des Körpers des Herrn Arcablo bediene wie eines Spiegels, um Ihnen zu erscheinen; — im Gegenteil: ich bin sogar ein — Lebendiger. Im innersten Osten gibt es außer mir noch mehrere — Lebendige. Aber lassen wir noch mehrere werleiten, mit Ihrer Oroschke und dem Isabellhengst "Karlitschet" ins Reich der Mitte reisen zu wollen, um dort meine "nähere" Bekanntschaft zu machen! Das Reich der Mitte, in dem wir wohn en, ist das Reich der "wirklichen" Mitte. Es ist der Mittelpunkt der Welt, der überall ist. — Im unendlichen Raum ist jeder Punkt ein Mittelpunkt. — Sie verstehen, was ich meine?"

"Will er mich frozzeln?" bachte ber herr Raiferliche Leibarzt mißtrauisch. "Wenn er ein Weiser ist, warum rebet er so burschikon?"

Das Gesicht bes Schauspielers lächelte unmerklich.

"Feierlich, Ezzellenz, ift bekanntlich nur ein Tropf. Wer im humor nicht fähig ist, ben Ernst

au fühlen, ber ist auch nicht fähig, ben falschen Ernst', ben ein Mucker für das Um und Auf der Männlichkeit hält, humoristisch zu sinden, und ein solcher wird ein Opfer der verlogenen Begeisterungen, der fälschlich sogenannten "Lebensideale". — Die allerhöchste Weisheit wandelt im Narrenkleid! — Warum? Weil alles, was einmal als Kleid — und nur als "Kleid" — erlannt und durchschaut ist, — auch der Leid, — notgedrungen nur ein Narrenkleid sein kann. — Für jeden, der das wahre "Ich" sein eigen nennt, ist der eigene Leid, so wie auch der der andern: ein Narrenkleid, nichts weiter. — Glauben Sie, das "Ich" könnte es in der Welt aushalten, wenn die Welt wirklich so wäre, wie sie der Menscheit auszuschauen scheint? —

Gut, Sie können einwenden: ringsum, wohin man blidt, ist Blut und Entsehen. — Aber, woher kommt bas? — Ich will es Ihnen sagen: Alles in der äußeren Welt beruht auf dem merkwürdigen Geseh der "Plus" und "Minus" Zeichen. — Der "liebe Gott", scheint es, hätte die Welt erschaffen. Haben Sie sich je gesragt, ob es nicht das Spiel des "Ich"s" war? — Seit die Menschheit denken kann, hat es wohl in jedem Jahr Tausende gegeben, die in dem Gesühl der sogenannten — der falschen! — "Demut" schwelgten. Was ist das anderes als "Masochismus", mit dem Mäntelchen einer selbstbelügerischen Frömmelei be-

kleibet? — Das nenne ich in meiner Sprache bas "Minus'=Zeichen. Und solche "Minuszeichen", aufgehäuft im Laufe ber Zeit, wirken wie ein saugenbes Bakuum ins Reich bes Unsichtbaren hinein. Das ruft bann ein blutbürstiges, schmerzschaffenbes sa bistische Suluszeichen hervor — einen Wirbelsturm von Dämonen, die sich ber Gehirne ber Mensichen bebienen, um Kriege zu entsessen, Morb und Totschlag zu erzeugen, — so, wie ich mich hier bes Mundes eines bewußten Schauspielers bediene, um Ihnen, Ezzellenz, einen Vortrag zu halten.

Jeder ist Werkzeug, bloß weiß er's nicht. — Nur das "Ich" allein ist nicht Werkzeug; es steht im Reich der Mitte, fern von Plus- und Minuszeichen. Alles übrige ist Werkzeug — eines das Werkzeug bes andern; das Unsichtbare ist das Werkzeug des "Ich".

In jedem Jahr einmal, am 30. April, ist Walspurgisnacht. Da, heißt es im Volksmund, wird bie Welt des Spukes frei. — Es gibt auch kosmische Walpurgisnächte, Ezzellenz! Sie liegen in der Zeit zu weit auseinander, als daß die Wenschheit sich ihrer erinnern könnte, darum gelten sie jedesmal als neue, noch nie dagewesene Erscheinung.

Jeht ist ber Anbruch einer folch tosmischen Walvurgisnacht.

Da kehrt sich das Oberste zu unterst und das Unterste zu oberst. Da platzen Geschehnisse beinahe ohne Ursache auseinander, — da ist nichts mehr "psychologisch" begründet wie in den gewissen Romanen, die das "Unterleidsprodlem" der Li—iede, sinnig verhüllt, damit es um so schamloser leuchte, als Rernpunkt des Daseins hinstellen und das Heiraten eines Bürgertöchterchens, das keine Mitgist hat, als erlössendes Moment im Dichtwerk erblicken. —

Die Zeit ist wieber da, wo die Hunde des wilden Jägers ihre Ketten zerreißen dürsen, aber auch für uns ist etwas entzweigebrochen: das oberste Geseh des Schweigens! Der Sah: "Böller Asiens, hütet eure heiligsten Güter", hat keine Gültigkeit mehr für uns. — Wir geben ihn preis zum Wohl berer, die reif zum "Fliegen" sind:

Bir bürfen reben.

Das allein ist ber Grund, weshalb ich zu Euer Ezzellenz spreche. Es ist bas Gebot ber Stunde, nicht etwa Dero privates Verdienst. — Die Zeit ist ba, in ber bas "Ich" zu vielen reben soll.

Mancher wird meine Sprache nicht verstehen; über ben mag es wie die Unruhe im Innern kommen, die einen Tauben befällt, wenn er ahnt: "jemand redet zu mir, aber ich weiß nicht, was er will, das ich tun solle". — Ein solcher wird dem Wahnwit versallen, irgend etwas vollbringen zu müssen, was in Wahrheit nicht der Wille des "Ichs" ist, sondern der Besehl der teuslischen "Klus-

zeichen' am Bluthimmel ber kosmischen Walpurgisnacht.

Was ich Euer Ezzellenz gesagt habe, geschah für diesmal von einem magischen Bilbe ausgehend, bas sich im Brcadlo nur spiegelte, — die Worte selbst kamen aus dem Neich der Mitte; Sie wissen: aus dem "Ich", das siber — allem ist!

Guer Exzellenz hochwohlgeborene Altvorbern haben über ein Jahrtausenb bem Chrgeiz, Leibarzte zu sein, gefrönt, wie wäre es, wenn Exzellenz nunmehr in Erwägung zögen, sich ein wenig um bero Seelen wertes Befinden zu kummern?

Bisher haben Ezzellenz — ich kann es zu meinem Leidwesen nicht verhehlen — Dero Flug nicht hoch genug genommen. Der "Schnell" mit seinen Paprikas grenzt nicht so unmittelbar, wie es wünschenswert wäre, an das zu erstrebende Neich der Mitte. — Flügelansäte haben ja Ezzellenz, daran ist kein Zweisel, (wie es jenen ergeht, die gar keine haben, konnten Sie vorhin an dem Herrn Zentralgüterdirektor bemerken) sonst hätte ich mich gar nicht erst herbemüht, — Flügel zwar noch nicht, wie gesagt, aber Flügelansäte, etwa so wie ein — wie ein — Pinguin." — — —

9.

Gin Schlag auf die Klinke unterbrach ben Bortrag des beschnurrbarteten Gespenstes; der Spiegel

an ber langsam sich öffnenben Tür ließ bas Zimmer mit allem, was barin war, quer über seine Fläche wandern, daß es aussah, als habe jeder Gegenstand ben Halt verloren, und herein trat ein Schuhmann:

"Bitte schän, meine Herren, es is zwälf Uhr! Das Latal gilt sich heite als gasperrt!" — — —

Noch ehe ber Herr Raiserliche Leibarzt zu einer ber vielen Fragen ausholen konnte, die seine Brust erfüllten, war ber Schauspieler bereits schweigend hinausgeschritten.

## Fünftes Kapitel "Uwensha"

Jebes Jahr am 16. Mai, zum Feste bes heiligen Johann von Nepomut, bes Schutpatrons von Böhmen, pflegte, angeordnet vom Hausherrn selbst, im Erdgeschoß bes Palais Elsenwanger ein großes Gesindeabendessen stattzufinden, bem nach uralter Hradschiner Sitte die herrschaft in eigner Person vorzusitzen hatte.

In biefer Nacht, beginnend punkt 8 Uhr und abschließend mit bem letten Schlag ber zwölften Stunde, galten alle Standesunterschiede zwischen herr und Diener als aufgehoben: man aß und trank gemeinsam, redete einander mit "Du" an und gab sich bie hand.

Wo ein Sohn im Hause war, mußte bieser die Herrschaft vertreten; wo nicht, da oblag die Pflicht ber ältesten Tochter. — —

Baron Elsenwanger fühlte sich seit bem Erlebnis mit bem Monbsüchtigen so angegriffen, daß er seine Großnichte, die junge Komtesse Polhzena, hatte bitten lassen mussen, seine Stelle einzunehmen.

"Weißt b', Zenerl," fagte er, als er fie in feinem Bibliothekimmer (umgeben von achllofen Büchern, von benen er in seinem Leben auch nicht ein einziges jemals berührt hatte) vor seinem Schreibtisch sitzend, empfangen hatte, einen Strickstrumpf in der Hand und die Nadeln dicht ans Licht einer Kerze haltend, wenn ihm eine Masche entfallen war, — "weißt d' Xenerl, ich hab halt g'meint, du bist eh so gut wie meine Tochter und es sind ja auch lauter bewährte Leut'.—Und wenns d' nacher schlase lauter bewährte Leut'.—Und wenns d' nacher schlase sen willst und not erst so spät nach Haus gehen, dann schlaffst d' halt im Gastzimmer, gelt Xenerl?"

Polyzena lächelte geistesabwesend und wollte, nur um irgend etwas zu sagen, erwidern, daß sie sich bereits ihr Bett ins Bilberzimmer habe stellen lassen, erinnerte sich aber noch rechtzeitig, welche Aufregung ein solcher Entschluß bei ihrem Onkel hervorrusen müßte, und schwieg. —

Wohl eine halbe Stunde noch faßen sie wortlos in dem dämmrig dunkeln Zimmer einander gegenüber, — er in seinem Ohrensessel, ein geldes Bollnäuel zu seinen Füßen und alle paar Minuten qualvoll aus tiesster Brust ausseufzend, als wolle ihm das Herz brechen, — sie, zurückgelehnt in einem Schaukelstuhl unter vergildten Folianten, eine Zigarette rauchend und mit halbem Sinn auf das leise eintönige Klirren seiner Stricknadeln horchend. —

Dann fah fie, wie feine Sanbe plotlich inne-

hielten, den Strumpf fallen ließen, und er selbst fast unmittelbar darauf, mit vornübernickendem Kopf in ben totenähnlichen Schlaf des Alters versank.

Gin unerträgliches Gemisch aus torperlicher Mübigkeit und innerem, immerwährendem Berzehrtsein von irgend etwas, für das sie keinen Namen wußte, hielt sie in ihren Sessel gebannt. —

Einmal beugte sie sich schon vor und wollte aufstehen — "vielleicht wird es besser, wenn ich das Fenster öffne und die fühle Regenluft hereinlasse?" — ber Gedanke, der alte Mann könne darüber aufwachen und wieder irgendein ödes Greisengespräch mit ihr beginnen, lähmte ihren Entschluß.

Sie fah sich in bem, fast nur mehr von bem schwachen Schein ber Kerze erhellten Zimmer um. —

Ein bunkelroter Teppich mit langweiligem Guirlandenmuster bespannte den Boden; jede Arabeskenschlinge kannte sie auswendig, so oft hatte sie als kleines Mädchen darauf gespielt. — Jeht noch fühlte sie den mürben Staubgeruch im Hals, der davon ausging und sie — wie viele vielemal! — zu nervösem Weinen gebracht und so manche Stunde ihrer Kindheit vergistet hatte.

Und bieses ewige, jahrelange: "Zenerl, gib sie acht, baß sie sich kein Flederle nicht ins Kleiderle macht!": bas Morgenrot ihrer frühesten Jugend war grau barunter geworden. — Boll haß zer-

biß fie ihre Ligarrette und warf fie weit von fich. —

Wie ein beständiges Hin- und Herslüchten von einem Ort der Trostlosigseit zum andern kam ihr die Zeit ihrer Kindheit vor, wenn sie jetzt daran zurückdachte, qualvoll erinnert durch den Andlick der langen Reihen stockslediger Bücher, in benen sie einst in der vergeblichen Hossnung, ein Bild darin zu sinden, so oft geblättert hatte; — wie das verzweiselte Umherslattern eines jungen Singvogels war es gewesen, der verirrt in einem alten Gemäuer, verschmachtend nach einem Tropsen Wasser sichte Bached hach hand einem Tropsen Wasser sichte Schloß ihrer Tante Zahradka, dann über einen qualvollen Sonntag hierher und wieder zurück.

— Sie blidte lang und nachbenklich zu ihrem alten Onkel hinüber, bessen welte, blutleere Augenliber so fest geschlossen waren, baß sie sich gar nicht vorstellen konnte, er würde sie je wieber aufschlagen.

Jeht wußte sie auch mit einemmal, was sie so an ihm haßte, — an ihm und an ihrer Tante — trobbem die beiden ihr nie ein böses Wort gesagt hatten —: es war der Anblick ihrer schlafenden Gessichter gewesen!

Muf ein wingiges Erlebnis, icheinbar belang-

Tos wie ein Sandforn, in ihrer frühesten Rindheit ging es gurud:

Sie hatte in ihrem Bettchen gelegen, kaum vier Jahre alt, und war plötzlich erwacht, — vielleicht im Fieber, vielleicht gewürgt von einem angstvollen Traum, — hatte geschrieen, aber niemand kam, — hatte sich aufgerichtet, und da saß ihre Tante mitten im Zimmer, schlafend, so tief und bewußtlos schlafend, daß kein Rufen sie erwecken konnte, die ringförmigen Schatten der Brillengläser um die Augen wie ein toter Geier und im Gesicht ein versteinerter Ausdruck unversöhnlichster Graussamkeit.

Und von da an hatte sich in dem Kindergemüt ein unbestimmter Abscheu vor allem sestgesetzt, was irgendwie dem Abbild des Todes glich. Ansangs war es lange eine unbestimmte Furcht vor schlasenden Gesichtern geblieden, dann später wuchs es aus in einen dumpsen instinktiven Haß. In einen Haß gegen alles Tote, Blutleere, — so tief, wie es nur in einem Herzen Burzel fassen kann, in dem eine Lebensgier, schlummernd niedergehalten seit Geschlechtern, nur auf einen günstigen Augenblick lauert, um, einer Lohe gleich, hervorzubrechen und das ganze Dasein im Ru in Brand zu setzen.

Greisentum hatte sie umgeben, so lange sie sich erinnern konnte, — Greisentum bes Leibes, bes

Denkens, bes Rebens und bes Handelns, Greisenhaftigkeit in allem, was geschah, — Bilber von Greisen und Greisinnen an ben Wänden, — bie ganze Stadt und die Straßen und die Häuser greisenhaft, verwittert, gesurcht; sogar das Moos an ben uralten Bäumen im Garten ein grauer Greisen-bart.

Dann war die Erziehung im Aloster von Sacré Coeur gekommen. — Anfangs wie ein helles Licht infolge des Ungewohnten, aber nur für kurze Tage, dann immer blasser und trüber werdend, viel zu weihevoll und ruhig, — zu sehr wie müdes Abendrot, als daß sich nicht eine zum Raubtier gesichafsene Seele heimlich zum Sprunge geduckt hätte.

Dort im Kloster fiel bas Wort "Liebe" zum erstenmal: Liebe zum Erlöser, ben Polhyena stündlich vor Augen hatte, ans Kreuz genagelt, mit blutigen Malen, blutender Brustwunde und blutigen Tropsen unter ber Dornenkrone, — Liebe zum Gebet, in dem zur Sprache wurde, was gleichzeitig ihr vor Augen stand: Blut, Märthrertum, Geißelung, Kreuzigung, Blut, Blut. — Dann die Liebe zu einem Gnadenbild, in dessen herzen sieben Schwerter staken. Blutrote Ampeln. Blut.

Und bas Blut als bas Sinnbild bes Lebens wurde die Inbrunst ihrer Seele, fraß sich ein ins Innerste. Bon all ben jungen abligen Mäbchen, bie im Kloster von Sacré Coeur erzogen wurden, war fie balb die inbrunftigste.

Aber auch — die brünstigste, ohne es zu wissen. Das bischen Französisch, das bischen Englisch, das bischen Musik und Geschichte und Rechnen und all das andere — sie begriff es kaum. Hatte es im nächsten Augenblick vergessen.

Rur bie Liebe blieb haften.

Aber bie Liebe gum - Blut.

Lange, ehe sie Ottokar kennengelernt, war sie aus bem Kloster nach Hause durückgekehrt, und als die fast vergessene Greisenhaftigkeit sie abermals umhüllte wie etwas zu neuer Gegenwart wieder Erwachtes, da schien ihr das, was sie so lange mit heißester Liebe umfangen — das Märthrerschicksal des Erslösers — langsam in eine Vergangenheit zu verssinken, die noch tausend Jahre früher lag als all das Grabähnliche, das die Umgebung an sich trug.

Rur das Blut in seiner Farbe des Lebens rieselte unablässig wie ein ewiger Quell hindurch von "drüben" her, aus der Zeit des Gekreuzigten bis zu ihr; ein dünner, sidernder, roter Faden.

Und alles, was sie lebendig sah und jung, das verband sie unbewußt mit dem Begriffe "Blut". In allem, was schön war und sie anzog und mit Sehnssucht erfüllte: Blumen, spielende Tiere, quellender

Frohsinn, Sonnenschein, junge Menschen, Duft und Wohlklang, alles tönte in dem Wort, das ihre Seele unablässig — unhörbar noch — murmelte, wie aus dem unruhigen Schlaf, der dem Erwachen vorherzgeht: — in dem Worte Blut, Blut.

Dann war eines Tages bas Bimmer bei Glienmanger aufgesperrt worben zu einem Bankett, in bem bas Bilb ihrer Urahne hing, ber Grafin Polygena Lambua; und als fie es erblicte mitten unter all anbern, bon benen bie meiften ebenfalls ihre leiblichen Borfahren maren, beschlich fie bas unheimliche Gefühl, als fei es gar fein Gemälbe einer Berftorbenen, fonbern ber Wiberfchein eines Befens, bas irgenbmo in Birflichteit egiftieren muffe, viel lebenbiger als irgend etwas, mas fie je gesehen. - Sie hatte gesucht, fich bie Empfindung auszureben, aber fie tam immer wieber; "es hangt hier umgeben von lauter toten Gefichtern; - es wird wohl die Ahnlichkeit mit meinem eigenen Schickfal fein, die mich fo unheimlich berührt," hatte fie fich gefagt, aber boch nie recht baran zu glauben bermocht.

Aber bas allein war es nicht; bie Sache berhielt sich anders, ging über ihr Begriffsvermögen hinaus:

Das Bilb, das dort an der Wand hing, war gewissermaßen sie selber; — so, wie ein Samenkorn bas Kontersei ber Pflanze, die es dereinst werben soll, in sich trägt, verborgen den äußeren Sinnen und bennoch in allen organischen Einzelheiten klar umrissen, — so hatte jenes Bild in ihr seit Kindheit an gehangen, war die vorbestimmte Matrize, in die ihre Seele hineinwachsen mußte mit jeder Faser und Zelle, dis auch die kleinste Vertiefung der Form von ihr ausgefüllt sein würde.

Die plöhlich erwachenbe, unterbewußte Erkenntnis, sich mit allen noch schlummernben und allen bereits offenbar gewordenen Gigenschaften selber erblickt zu haben, hatte bas Gefühl hervorgerufen: das Gemälbe ihrer Urahne sei lebendiger als irgend etwas, was sie je gesehen.

Or and the arts the selection

Lebendiger als irgend etwas anderes in ber Welt kann aber nur ber Mensch fich felbst vorkommen.

Sie kannte bas Geset nicht, auf bem alles Magische beruht: "wenn zwei Größen einander gleich sind, so sind sie ein und basselbe und nur ein mal vorhanden, auch, wenn Zeit und Raum ihr Dasein scheinbar voneinander trennen."

Hätte sie es gekannt und erfaßt, — sie wäre fähig gewesen, ihr Schicksal bis ins kleinste vorauszuwissen. —

Ahnlich wie das Bilb später auf Ottokar wirkte, so wirkte es auch auf sie; nur wurde sie davon nicht verfolgt wie er, benn sie verwuchs allmählich bamit und wurde es felbst. — Und hätte sie als bes Bilbes lebendige Repräsentantin nicht auf Erden existiert, nie würde es Ottokar in Bann haben schlagen können; so aber war es mit der Zauberkraft ihres Blutes geladen, und das seine witterte das Borhandensein eines wirklichen lebenden Wesens und fühlte sich magnetisch zu ihm hingezogen.

Alls Polhzena später Ottokar im Dom traf — feine Macht ber Welt hätte verhindern können, was damals geschehen war; das Schicksal brachte nach ehernen Gesehen zur Reife, was längst gesät war. Was im Körper als Form versiegelt und beschlossen gelegen, hatte sich in die Tat verwandelt — war aus Samenkorn zur Frucht geworden. — Nichts sonst.

Was ber Weise mit bem Tier gemeinsam hat: niemals Reue zu empfinden über irgendwelche vollbrachte Tat, — bas kam auch über sie, als bas Blut in ihr ben Sieg bavongetragen hatte:

Die Unschuld bes Weisen und die Unschulb bes Tieres machten bas Gewissen verstummen.

Tags barauf schon war sie zur Beichte gegangen mit klarer Erinnerung an bas, was man sie im Rloster gelehrt hatte: "baß sie tot umfallen werbe, wenn sie eine Sünde verschwiege."

Und sie hatte tief im Innersten gewußt: sie werbe verschweigen und trothem lebend stehen bleiben. Und sie hatte recht behalten und bennoch —

geirrt: bas, was bis bahin als thr "Selbst" geschienen, war tot umgefallen; aber ein anderes "Selbst" — bas, bas bem Bilbe ihrer Urahne entsprach — nahm im selben Augenblick bie Stelle bes ersten ein.

Es ift nicht Zufall ober blinde Willfür, duß oer Mensch die Auseinandersolge seiner Geschlechter mit dem Namen "Stammbaum" bezeichnet, es ist in Wahrheit der "Stamm" eines "Baumes", der nach langem Winterschlaf und nach so und so oft wechselnder Färbung seiner Blätter immer und immer wieder ein und dieselben Zweige treibt:

Die tote Polygena im Bilberzimmer war lebenbig geworden und die lebendige tot umgefallen, sie lösten einander ab, und jede blieb schulbloß; die eine verschwieg in der Beichte, was die andere hatte begehen müssen. Und jeder neue Tag lockte neue Knospen aus dem jungen Zweig des alten Baumes, — neue und doch uralte, wie sie der "Stammbaum" von je hervorzubringen gewohnt war: in Polygena verschmolz Liebe und Blut zu einem einzigen untrennbaren Begriff.

Bon einer sußen, wollüstigen Begierbe gepeitscht, die die Greise und Greisinnen ihrer Umgebung für überspannten Biffenstrieb hielten, wanbelte sie von da an auf dem Hradschin umber, von einer historischen Stätte, auf der Blut vergoffen worden war, zur andern, von einem Märthrerbild zum andern; — jeder graue, verwitterte Stein, an dem sie früher achtlos vorübergegangen war, erzählte ihr von Blutvergießen und Folterqual, aus jedem Fußbreit Erde hauchte der rötliche Damps; wenn sie den erzenen Ring an der Rapellentüre anfaßte, an den sich König Wenzel angetlammert gehalten, bevor ihn sein Bruder erschlug, durchrieselte sie die Todesangst, die an dem Metall klebte, aber: verwandelt in glühheiße, rasende Brunst.

Der ganze Hrabschin mit seinen schweigsamen, erstarrten Bauten war für sie ein rebender Mund geworden, der ihr mit hundert lebendigen Zungen immer neue Begebnisse des Schredens und Entsehens aus seiner Bergangenheit zuzuflüstern wußte.

Polygena zählte mechanisch die Schläge ber Turmgloden, die den Anbruch der achten Stunde verkündeten, und ging dann die Treppe hinab in die Gesindestude.

Ein alter Diener in gestreifter Jade tam ihr entgegen, tußte sie auf beibe Wangen und führte sie zu ihrem Sitz zu oberft eines langen Eichentisches ohne Gebeck.

Ihr gegenüber am unterften Enbe faß ber

Kutscher des Fürsten Lobsowitz, ein junger Russe mit finsterem Gesicht und tiesliegenden schwarzen Augen, der nebst anderen Bedienten aus adligen Häusern zu Gast gesaben war, — neben ihr, als Tischnachbar, ein Tatar aus der Kirgisensteppe, — eine runde, rote, sezartige Kappe auf dem glattrasserten Schäbel. —

Man sagte ihr, er sei Bereiter des Prinzen Rohan und ehemals Karawanenführer des Usiensorschers Csoma de Körös gewesen.

Bozena in Straßentoilette, einen alten Schmelzbeckel mit nickenber Feber, ein Weihnachtsgeschenkt ber Gräfin Zahradka, über ben aufgesteckten Zöpfen, trug die Speisen herein: zuerst Rebhühner mit Kraut und sodann in Scheiben geschnittene Knöbel aus schwarzem Mehl mit Povidel, zu beutsch: Zwetschgenmus.

"Laß bir's schmeden, Bolyzena, und iß und trink!" sagte bie alte Köchin Elsenwangers und zwinkerte ben jungen Spul- und Stubenmädchen ermutigend zu, die sich so dicht wie möglich um sie herumgesett hatten, wie um eine Glude, der es obliege, sie unter ihre Fittiche zu nehmen, salls es der abligen Falkin am Ende doch beifallen sollte, aus ihrer Höhe raubgierig herabzustoßen.

Unfangs laftete eine gemiffe Befangenheit auf

ber Gesellschaft, die aus etwa zwanzig Männern, Frauen und Mägden jeden Alters bestand, denn vielen von ihnen war die Sitte, mit der Herrschaft zusammen an einem Tische zu essen, neu, und sie sürchteten, beim Gebrauch der Messen, aber Polyzena wußte sie rasch in eine ungezwungene Stimmung zu dringen, indem sie bald den einen, bald den andern in Gespräche verwickelte, an denen auch die übrigen teilnehmen konnten.

Bloß Molla Osman, ber Tatar, verzehrte schweigend mit ben Fingern, die er alle Augenblide in einer Schüffel Wasser abspülte, sein Mahl, und auch ber finstere Russe ließ kein Wort hören und blidte sie nur von Zeit zu Zeit lang und burchdringend, fast haßerfüllt an.

"Erzählt boch mal," begann sie, als die Speisen abgetragen worden und die Tschaj- und Beingläser gefüllt waren. "Was ist eigentlich damals geschehen? Ist es wirklich wahr, daß oben ein Mondsüchtiger — — ?"

"Ja freilich, Guer Gnaben Komtesse," fiel Bozena eifrig ein, verschluckte sich infolge eines Rippenstoßes, ben ihr die Köchin versetze, und verbesserte rasch ihre Anrede: "Ja freilich, Polyzena, ich hab ich's mit eigenen Augen gesegen! Es war suchchebar. Gleich, wie sich der Brock angsangt hat zum

bellen, hab ich gewußt, genau wie ber gnäbige Herr Baron gesagt hat: Jezis, Maria und Joseph!

No und dann hats ihm in die Hähe gerissen und er ise sich rundumadum gestogen, no — wie soll ich sagen — wie ein seiriger Godel, so gliehende Augen hat er sich ghabt. Wenn ich meinen Schottet" — sie griff nach einem Amulett, das sie am Halse trug — "nicht zum Glid bei mir ghabt hätt, ich glaub, ich wäre ich heit eine Leiche. So wild hat e' mich angeschaugt. Aber dann hat's ihm über die Tazisheden gschmissen und er ise sich runte gslogen, jako — jako z rouru, — wie aus'm Rohr. — Pan Loukota", sie wandte sich an den greisen Kammerdiener, "tse sich Zeuge."

"Blabfinn," murmelte ber Alte und schüttelte unwillig ben Ropf, "es war alles gang anbers."

"No natrierlich, jest auf amal sagen Sie wieber: Sie fin fich nicht zeigungsfähig, pane Loufota," er= eiferte sich Bozena, "abe gefircht ham Sie sich boch."

"Was? Durch bie Luft ist er geflogen?" fragte Polhxena ungläubig.

"Uno, prosim. — Bitt schän: ja."

"Wirklich frei geschwebt?"

"Profim."

"Und glühende Augen hat er gehabt?"

"Brofim."

"Und bann, hore ich, foll er fich in Wegenwart

147

meiner Cante und meines Großonkels und der übrigen Herren so wie — verwandelt haben?"

"Ano, prosim, ganz lang und dinn, wie ein Bäsenstiel, ise sich geworden," beteuerte Bozena. "Ich hab ich's durch Schlisselloch — — — ", verslegen hielt sie inne, denn sie fühlte, daß sie sich verschnappt hatte; — "no ja, freilich, weiter hab' ich nix gesegen. — Ich war ich ja nicht dabei; die gnädige Frau Gräfin hat mich doch zur bähmischen Liessel — — — " ein neuerlicher Rippenstoß seitens der Köchin schloß ihr vollends den Mund.

Eine Weile schwiegen alle betreten.

"Wie heißt ber Mann eigentlich?" fragte ber Ruffe halblaut seinen Nachbar.

Der Angerebete zudte bie Achfeln.

"Brcadlo, soviel ich weiß," antwortete Polhzena statt seiner. "Ich benke, er wird ein sahrender Komödiant von der Fiblowacka — vom Jahrmarkt sein."

"Ja; fo - nannte man ihn."

"Du glaubst also, er heißt anders?"

Der Ruffe zögerte: "Ich — ich weiß nicht."

"Aber ein Komöbiant ist er doch? Nicht wahr?" "Nein. Bestimmt nicht," ließ sich ber Tatar vernehmen.

"Du tennft ihn?" — "Sie tennen ihn, pane Molla?" riefen alle burcheinander. Der Tatar hob abwehrend die Hände: "Ich habe ihn nur einmal gesprochen. — Aber ich glaube, ich irre mich nicht: — er ist das Werkzeug eines Ewlt." — Das Gesinde starrte ihn ratios an. — "Ich weiß, hier in Böhmen kennt man das nicht, aber bei uns im Osten ist es nicht gar so selten."

Und, von Polygena aufgeforbert, die Sache näher zu erklären, erzählte er in kurzen Sätzen, jedes paar Worte vorher im Geiste aus seiner Muttersprache ins Deutsche übersetzend:

"Ein Ewli ist ein Fakirzauberer. — Ein Fakirzauberer braucht einen Mund, sonst kann er nicht reben. — Darum wählt er sich ben Mund eines Toten, wenn er reben will."

"Du glaubst also, ber Brcablo ift ein Toter?" fragte ber Russe mit allen Anzeichen plötlicher Aufregung.

"Ich weiß nicht. — Vielleicht ist er ein Halb — —" fragend wandte sich ber Tatar an Polhzena: "wie sagt man baß? Ein Halb — —?"
"Ein Scheintoter?"

"Ja. Ein Scheintoter. — Wenn der Ewli durch ben Mund eines andern reden will, geht er zuerst aus sich selbst heraus und geht dann in den andern hinein. — Das macht er so:" — einen Augenblick bachte ber Tatar nach, wie er es am besten erklären solle; bann legte er sich den Finger auf die Stelle oberhalb des Zwerchfelles, wo die Rippen mit dem Brustbein verdunden sind: — "Hier sitt die Seele. — Die zieht er hinauf;" — er zeigte auf seine Gurgel und dann auf die Nasenwurzel, — "erst hierher, dann dorthin. — Dann verläßt er seinen Körper mit dem Atem und geht in den Toten ein. Durch die Nase, durch den Hals, in die Brust. — Wenn der Leid des Toten noch nicht zerstört ist, steht der Tote auf und ist lebendig. — Aber er ist dann der Ewli."

"Und was geschieht unterbessen mit bem Ewli selbst?" fragte Polyzena gespannt.

"Der Körper bes Ewli ist wie tot, solange sein Geist in bem andern ist. — Ich habe ost Fakire und Schamanen gesehen. — Sie sitzen immer wie tot. Das kommt, weil ihr Geist in andern ist. — Man nennt das Awehsha. — Aber ein Fakir kann auch Awehsha mit lebenden Menschen machen. — Nur müssen sie schlafen oder müssen betäubt sein, wenn er in sie eintritt. — Manche, und besonders Abgeschiedene, die zu ihren Ledzeiten einen sehr starken Willen gehabt haben, oder noch eine Mission auf der Erde erfüllen sollen, die können sogar in wach e Lebendige eintreten, ohne daß diese es merken, aber meistens benutzen auch sie die Körper von Scheintoten oder Lebendigen. — Wie zum Beispiel den Zrcadlo. — — Warum schaust du mich so an, Sergei?"

Der Ruffe war bei ben letten Worten aufgesprungen, hatte einen schnellen Blick mit einem andern Bedienten gewechselt und hing förmlich an ben Lippen bes Tataren. —

"Nichts, nichts, Molla; ich ftaune bloß."

"Bei mir baheim", fuhr ber Tatar fort, "tonnnt es oft vor, daß ein Mann, der bis dahin ganz ruhig gelebt hat, plöhlich nicht mehr weiß, wie er heißt, und wegwandert. Dann sagen wir: ein Ewli, ober ein Schamane, hat von seinem Körper Besitz ergriffen. — Die Schamanen sind Ungläubige, aber sie tönnen basselbe wie die Ewliah. — Das Awehshamachen hat mit dem Koran nichts zu tun. — Wenn wir früh auswachen und fühlen, daß wir nicht ganz so sind wie vorher abends beim Schlafengehen, — so fürchten wir, daß ein Abgeschiedener in uns steckt, und atmen heftig ein paarmal aus, um wieder frei zu werden."

"Warum, glaubst bu, wollen benn die Toten in die Körper ber Lebenden eindringen?" fragte Polygena.

"Bielleicht, um zu genießen. — Vielleicht, um etwas auf der Erde nachzuholen, was sie zu tun versäumt haben. — Oder, wenn sie grausam sind: um ein großes Blutbad anzurichten."

"Da wäre es ja möglich, baß ber Krieg — —" "Gewiß" — bestätigte ber Tatar. "Alles, was bie Menschen gegen ihren Wunsch tun, kommt aus bem Awehscha her, — ob so ober so. — Wenn bie Menschen eines Tages übereinander herfallen wie die Tiger, meinst du, sie täten es, wenn nicht irgende wer Awehscha mit ihnen gemacht hätte?"

"Sie tun es, benke ich, weil sie — nun, weil sie eben begeistert sind für — für irgend etwas; für eine — Joe vielleicht."

"Nun, bas ift boch Amenfha."

"Also ist Begeisterung und Awehscha basselbe?"
"Nein; zuerst kommt Awehscha. Daraus entsteht bann Begeisterung. — Man merkt es meist nicht, wenn jemand Awehscha mit einem macht. Aber die Begeisterung, die fühlt man, und baher glaubt man, daß sie in einem von selbst entstanden ist. — Weißt du, es gibt verschiedene Arten Awehscha. — Manche Menschen können Awehscha bei anderen machen, bloß indem sie eine Rede halten. — Aber es ist doch immer nur Awehscha, bloß ein mehr natürliches. — Wit jemand, der sich nur auf sich selbst verläßt, kann kein Mensch auf der Welt Awehscha machen. Auch nicht ein Ewli oder ein Schamane."

"Und bu meinst, weil ein Ewli mit uns Awehsha gemacht hat, ist der Krieg entstanden?"

Der Tatar schüttelte lächelnd ben Ropf.

"Ober ein Schamane?"

Wiederum Ropfichütteln.

"Alfo wer fonft?"

Molla Osman zucke die Achfeln; Polygena fah ihm an, daß er nicht reden wollte; seine ausweichende Antwort: "wer nur an sich selbst glaubt und nachdenkt, ehe er handelt, mit dem kann keiner Awehsha machen" bestärkte sie darin. — — —

"Du bift Mohammebaner?"

"N-nein, nicht ganz. — Du siehst: ich trinke Wein." Der Tatar hob sein Glas und trank ihr zu.

Bolnrena lebnte fich aurud und ftudierte fcweigend feine ruhevollen Zuge. Gin runbes, glattes Gesicht, frei von jeber Leibenschaft ober Erregung. - - "Amensha?! - Bas bas für ein sonderbarer Aberglaube ift;" - fie nippte an ihrem Tichaj. "Was er mohl fagen wurde, wenn ich ihn fragte, ob auch Bilber Amensha machen tonnen? - - Uch was, er ift ja boch nur ein Stallfnecht!" - Und fie argerte sich, daß sie ihm so lange zugehört hatte, ärgerte fich mehr und mehr, je klarer ihr murbe, bag fle fich noch niemals mit irgenbeinem ihrer Bermanbten auch nur annähernb fo intereffiert unterhalten hatte, - fühlte fich wie an ihrer Raffe beleibigt. - - Sie fniff die Augen halb zu, bamit er nicht merte, bag fie ihn ununterbrochen beobachtete. Benn ich ihn in meiner Gewalt hatte, ich ließe ihm ben Ropf abschlagen," wollte fie fich in eine Art Blutrausch hineinreben, um ihren gelräntten Hochmut wieber aufzurichten, aber es gelang ihr nicht. —

Das Gefühl ber Grausamkeit allein konnte in ihr nicht aufsteigen, wenn es nicht mit Liebe ober Bollust gepaart war, — und beides prallte von bem Tataren ab, wie von einem unsichtbaren Schild. —

— Sie blidte auf: ein Teil ber jüngeren Dienerschaft hatte sich während ihres Zwiegesprächs mit dem Usiaten im hintergrund des langgestreckten Zimmers zusammengeschart und unterhielt sich halblaut, aber anscheinend im höchsten Grade erregt.

Ein paar Worte flogen zu ihr herüber: "das Proletariat hat nichts zu verlieren als seine Ketten"
— ber Bebiente, ben ber Russe vorhin so vielsagend angeblickt hatte, führte das Wort; er war ein junger Mann mit stierem Blick, offenbar ein Prager Tscheche, — tat äußerst belesen und warf mit sozialistischen Zitaten nur so um sich: "Besitz ist Diebstahl."

Dann längeres Gemurmel, in bem ber Name "Jan Zizla" immer wieber vorlam. — "Das ift boch alles hirnverbrannter Unstinn" zischte ein anberer hinein, nur mit Mühe ben Flüsterton einhaltend, und drehte sich, wie um seinem Arger Luft zu machen, auf dem Absatz einmal um seine Achse, "turz und klein werden wir geschossen, wenn wir

nur mucken. — Maschinengewehre! Ma—schinen—geweh—re!!" — Es brachte keine Wirkung
hervor, was er sagte, — immer schien ber Russe eine Erwiderung zu wissen. — Das Schlagwort "Jan Zizka" blieb beständig Refrain. —

Plötslich fiel ber Name "Ottokar Bondrejc." — Polhzena hatte ihn beutlich gehört; es war ihr burch Mark und Bein gefahren.

Sie beugte fich unwillfürlich vor, um genau zu verstehen, mas man ba verhandelte.

Der Russe bemerkte ihre Bewegung und machte ben anbern rasch ein Zeichen, worauf biese sofort bas Gespräch abbrachen und sich so unauffällig wie möglich auf ihre Plate begaben.

"Barum tun sie daß?" überlegte Polygena; instinktiv fühlte sie, daß es sie und ihre Kafte betraf, was da gesprochen worden war. "Benn's bloß Unzufriedenheit mit den Löhnen oder etwas dergleischen gewesen wäre, — sie hätten sich nicht so ausgeregt benommen."

Daß ber Name Ottolars genannt worden war, beunruhigte sie am meisten. "Wissen sie vielleicht etwas?" — gewaltsam schüttelte sie den Gedanken ab. — "Feiges Dienstbotengesindel. — Was kümmert es mich. Sollen sie sich denken, was sie wollen. Ich werbe tun und lassen, was mir paßt." —

Sie versuchte in ben Mienen Bogenas zu lefen;

sie wußte genau, daß Ottokar früher zu Bozena in Beziehungen gestanden hatte, — aber es war ihr stets gleichgültig gewesen. Sie war viel zu stolz und hochmütig, um auf ein Küchenmädchen eifersüchtig zu sein. — "Nein, Bozenas Gesicht war gleichmütig und freundlich. — Also mußte Ottokars Namen in einem andern Zusammenhang erwähnt worben sein?" —

Ein mühsam verhaltener Saß in den Augen bes russischen Rutschers sagte ihr, daß es sich um Dinge gehandelt haben musse, die über Personliches hinausgingen.

Ein Gerede, bas fie vor einigen Tagen gufällig in einem Laben mitangehört hatte, fiel ihr ein:

Unten in Prag seien die üblichen albernen Unruhen im Gang. — Der Böbel plane wieder einmal irgendwelche "Kundgebungen" — Fenstereinschlagen ober ähnliche "demokratische" Verrücktheiten.

Erleichtert atmete fie auf. — Was kummerte es fie, wenn es weiter nichts war! — Ein Aufstand in Prag: — Lappalie. —

Bisher war so etwas noch niemals über bie Brüden herüber auf ben Hrabschin gekommen. Un ben Abel traute sich bie Bestie nicht heran.

Ralt und fpottisch erwiderte fie ben Blid bes Ruffen.

Und boch überlief es sie, so beutlich spürte sie ben brohenben Haß, ber von ihm ausging. —

Aber es steigerte sich nicht bis zur Furcht in ihr, — wurde langsam ein Ritel, eine Art lüsternes Haarsträuben, wie sie sich ausmalte, es könnte eines Tages doch Ernst werden und zu — Blutvergießen kommen. — — — — — — — "Grundwasse" — mitten in ihrer Gedankenreihe war plöhlich das Wort "Grundwasse" aufgeschossen. Sine Stimme in ihr schien es gerusen zu haben. — "Warum: Grundwassers" — welchen Zusammen-hang hatte es mit dem, woran sie dachte? — Sie wußte nicht einmal genau, was das war: "Grundwasser". — Irgendetwas was in der Erde schläft, dis es dann plöhlich steigt und steigt, die Reller ersfüllt, Mauern unterwäscht, alte Häuser über Nacht einstützen macht, oder etwas Ahnliches. —

Und aus dieser unbewußten Vorstellung wuchs ein Bild hervor: Blut war's, das da emporstieg aus der Tiese, — ein Meer von Blut, das aus dem Boben drang, aus den Gittern der Kanäle quoll, die Straßen erfüllte, dis es in Strömen sich in die Moldau ergoß.

- Blut, bas mahre Grundmaffer Brags.

Gine Art Betäubung tam über fie.

Gin roter Rebel legte fich ihr vor die Augen; fie fah, bag er von ihr langfam meg auf ben Ruffen

zuschwebte, dessen Gesicht, wie unter brosselnder Angst, plötzlich sahl wurde. —

Sie fühlte, baß sie irgendwie ben Sieg über ben Mann bavongetragen hatte. Ihr Blut war stärker gewesen als bas seinige.

"Es ift etwas bran an biesem — an biesem — Awehsha"; — sie blidte auf bie Hände des Russen: Taken eines Ungeheuers, breit, furchtbar, wie zum Würgen geschaffen, — jetz lagen sie hülflos und wie gelähmt auf dem Tisch.

"Die Stunde ift noch lange nicht ba, wo ihr Proletarier eure Ketten gerbrechen könnt", höhnte sie innerlich. — — — — — — — —

Sie wußt e mit einemmal, daß auch fie "Awehsha machen" konnte, wenn sie wollte, — es vielleicht immer schon gekonnt hatte, — — sie und ihr Stamm, seit Jahrhunderten.

## Sechftes Rapitel

## Jan Zizka von Trocnov

Beim letten Schlag zwölf Uhr hatte fich bas Gefinde ehrerbietig erhoben: Die Stunde ber Gemeinschaft mar vorüber.

Polygena stand im Bilberzimmer, unschlüffig, ob fie sich von Bozena beim Entkleiden helfen lassen solle. — Dann schickte sie sie hinaus.

"Riß die Haand, Guer Gnaben Komtesse" — bas Mädchen haschte nach ihrem Armel und brüdte einen Ruß barauf.

"Gute Racht, Bozena; geh fie nur." - - -

Bolyzena feste sich auf den Rand des Bettes und blidte in die Kerzenflamme.

"Jett ichlafen geben?" — Der Gebanke war ihr unerträglich.

Sie trat an bas Bogenfenster, bas hinaus auf ben Garten ging, und zog bie schweren Borhange auseinanber.

Der Mond hing als schmale leuchtenbe Sichel über ben Bäumen: ein vergeblicher Rampf gegen bie Finfternis.

Der fiesbestreute Weg aum Gittertor mar matt

erhellt von bem Lichterschein, ber aus bem Erbgeschof fiel. —

Unförmige Schatten glitten barüber hinweg, sammelten sich, fuhren auseinander, behnten sich, verschwanden, kehrten zurück, wurden lang und bünn, reckten die Hälse über die dunkeln Rasenslecke hin, um eine Weile wie schwarze Dunstschleier zwischen den Sträuchern aufrecht zu stehen, schrumpften wieder ein und steckten die Köpfe zusammen, als hätten sie irgendetwas Geheimnisvolles erkundet, das sie sich in lautloser Sprache ins Ohr raunen müßten; — Das Silhouettenspiel der Gestalten unten in der Gesindestube.

Dicht hinter ber bunkeln, massigen Parkmauer, als sei dort die Welt zu Ende, stieg der Himmel aus nebliger Tiese, sternenlos, — ein nach oben gähnen- der, unermeßlicher Abgrund. — —

Polygena suchte aus den Bewegungen der Schatten zu erraten, was die da unten hinter den Fensterscheiben wohl miteinander sprechen mochten.

Gin vergebliches Bemühen. - - -

"Ob Ottofar icon ichlief?"

Ein weiches, sehnsüchtiges Empfinden tam über sie. Nur einen Augenblick, dann war es wieder vorbei. Ihr Träumen war anders als das seine. Wilber, heißer. Sie konnte nicht lange verweilen bei

friedvollen Vorstellungen; sie war sich nicht einmal klar, ob sie ihn wirklich liebte. —

Was sein würde, wenn sie von ihm getrennt wäre? — Zuweilen hatte sie barüber nachgebacht, — aber nie eine Antwort bekommen. Es war so vergeblich gewesen wie vorhin das Erratenwollen, was die Schatten miteinander sprächen.

Ihr eigenes Innere war ihr eine unergründliche Leere, — undurchbringlich und verschlossen wie die Finsternis vor ihr. Nicht einmal Schmerz konnte sie empfinden, wenn sie sich auszudenken versuchte, Ottokar sei möglicherweise im selben Augenblick gestorben. — Sie wußte, daß er herzkrank war und daß sein Leben an einem bünnen Faben hing, — er hatte es ihr selbst gesagt, aber seine Worte waren an ihr vorbeigegangen, als hätte er sie an ein Bild hin — — — — sie brehte sich um — — "ja an dieses Bild, an das Bild dort an der Wand, hin gesprochen."

Sie wich ben Augen bes Bilbes ihrer Ahne aus, nahm bie Rerze, ging von einem Gemälbe zum anbern und leuchtete es an:

Gine tote Reihe ftarrer Gefichter.

Reines fprach zu ihr; — "und wenn sie jest lebendig vor mir ftunden: sie waren mir fremb; ich habe nichts mit ihnen gemeinsam. Sie sind in ih= ren Grabern zu Asche geworben." Ihr Blid streifte bas weiße, aufgeschlagene Bett. —

"Sich ba hineinlegen und schlasen?" — es schien ihr unsaßbar. "Ich glaube, ich würde nie mehr auswachen", — das schlasende Gesicht ihres Onkels mit den blutleeren, geschlossenen Augenlidern siel ihr ein — "Der Schlaf ist etwas Furchtbares. Vielleicht noch schredlicher — als der Tod."

Sie schauberte. — So beutlich, baß traumloser Schlaf in einen ewigen Tob bes Bewußtseins übergeben könne, hatte sie es noch nie empfunden wie jeht beim Unblick bes weißen Grablinnens.

Ein panischer Schreden ersaßte sie plötzlich: "Um Gottes willen, nur fort, nur fort, aus diesem Zimmer voll Leichen! — Der Page dort an der Wand, — so jung und schon verwest, kein Blut mehr in den Abern! — Die Haare neben sich im Sarg. Ausgesallen aus dem grinsenden Totenschädel. — Verweste Greise in der Gruft. Greise, Greise. — Weg, weg mit diesen Greisen." — —

Erleichtert atmete fie auf, als unten eine Türe ging und gleich barauf Schritte über ben Ries knirschten —

Sie hörte, wie die Dienerschaft leise murmelnd voneinander Abschied nahm, — blies rasch die Kerze aus, um von unten nicht gesehen zu werden, und öffnete leise bas Fenster; — horchte hinab. Der ruffische Autscher blieb an bem Gittertor stehen, suchte umftändlich nach Streichhölzern in seinen Taschen, bis bie übrigen Gafte verschwunden waren, und gundete fich eine Zigarre an. —

Er schien noch auf jemand zu warten; Polyzena erkannte es an ber heimlichen Art, mit ber er in ben Schatten zurudtrat, wenn sich ein Geräusch im Hause vernehmen ließ, und bann wieder burch bie Stäbe spähte, wenn es verstummt war.

Endlich gesellte sich ber junge tschechische Latai mit bem stieren Blid zu ihm.

Auch er wollte offenbar die Gesellschaft der übrigen meiden, benn er blieb noch eine Weile bei dem Russen stehen, nachdem er sich vorher vergewissert hatte, daß ihm niemand nachkomme.

Polyzena lauschte angestrengt, was die beiden miteinander flüsterten, aber sie konnte kein Wort verstehen, trot der Totenstille, die ringsum herrschte.

Dann wurde unten im Gesindezimmer das Licht abgedreht und der Kiesweg verschwand mit einem Ruck vor ihren Augen, wie von der Dunkelheit einegeschluckt. — —

"Daliborta" — hörte fie plötlich ben Ruffen fagen. Sie hielt ben Atem an.

Da! Wieber. — Diesmal konnte kein Zweifel obwalten: — "Daliborka" — sie hatte es genau verstanden.

163

Allso handelte es sich boch um Ottokar? Sie erriet, daß die beiden vorhatten, jest noch, trot ber späten Stunde, zur Daliborka zu gehen, und irgendetwas planten, was die anderen nicht wissen sollten.

Der Turm war längst geschlossen; was konnten sie bort wollen?

Bei Ottokars Pflegeeltern einbrechen? Lächerlich. — Bei so armen Leuten? — Ober ihm etwas antun? — Aus Rache vielleicht?

— Sie verwarf ben Gebanken als minbestens ebenso absurd. — Ottokar, ber nie mit Leuten ihres Schlages verkehrte, kaum mit ihnen sprach — woburch hätte er sich ihren Haß zuziehen können ?! — "Nein, es muß sich um tieferliegende Dinge drehen," — sie ahnte es so beutlich, daß sie es wie Gewisheit empfand.

Das Gittertor fiel leife ins Schloß und fie hörte, bag bie Schritte ber beiben fich langsam entfernten.

Einen Augenblick schwankte sie, was sie tun solle. "Hierbleiben? — Und — und schlasen gehen?! — Nein, nein nein! — Also: den beiden nach!"

Es galt, so rasch handeln wie möglich; jede Minute konnte ber Portier das Tor abschließen und dann war ein Entkommen aus dem Hause unmöglich.

Sie tappte im Finstern nach ihrem schwarzen Spihentuch, — getraute sich nicht, bie Rerze anzu-

zünden: "nur diese furchtbaren, greisenhaften Leischengesichter an den Wänden nicht noch einmal seshen!" — Nein, lieber sich allen möglichen Gefahren in den einsamen nächtlichen Straßen außsehen. —

Es war nicht Neugierbe, die sie hinaustrieb, — eher noch die Furcht, allein dis zum Morgen in dem Bilberzimmer bleiben zu müssen, dessen Luft ihr plöglich dumpfig und erstidend vorkam, — wie ersfüllt von Gespensteratem. —

Sie war sich nicht völlig klar, warum sie den Entsichluß faßte; sie fühlte nur: sie mußte es tun — aus irgendwelchen Gründen. — — —

Bor bem Gittertor überlegte fie, welche Richtung zur Daliborka fie einschlagen muffe, um nicht mit ben beiben Männern zusammenzustoßen.

Es blieb ihr keine Wahl als ber lange Umweg burch die Spornergasse und über den Walbsteinplat.

Vorsichtig brudte sie sich an ben Säusermauern entlang und huschte bann, so schnell sie konnte, von Ede zu Ede.

Bor bem Fürstenbergschen Palais stanben mehrere Menschen schwähend beisammen; sie fürchtete, an ihnen vorüberzugehen und erkannt zu werben; benn sie nahm an, es könnten etliche aus ber Gesindegesellschaft barunter sein; — — es dauerte eine Ewigkeit, bis die Gesellschaft sich endlich trennte.

Dann lief sie die gewundene "alte Schloßstiege" hinauf, zwischen ragenden schwarzen Steinmauern, hinter benen die Aste der Bäume, blütenbeladen, in der Dunkelheit weißlich schimmernd, die Mondstrahlen auffingen und die Lust mit betäubendem Geruch erfüllten.

Bei jeber Krummung bes Wegs minberte fle ihre Gile und trachtete, querft bie Finsternis qu burchspähen, ehe sie ihren Gang fortsette, — um nicht unbersehens irgendjemand in bie hande qu laufen.

Sie hatte bereits ben größeren Teil ber Strecke zurückgelegt, ba schien es ihr plötlich, als röche sie Tabakrauch.

"Der Ruffe," war ihr erster Gebanke, und sie blieb sofort unbeweglich stehen, um sich nicht burch bas Rascheln ihrer Kleiber zu verraten.

Die Finsternis ringsum schien undurchbringlich, — nicht die Hand vor Augen war zu sehen; — ber obere Rand der Mauer zu ihrer Rechten, der den schwachen Glanz der tief am Himmel hängenden Mondsichel zurückvarf, glomm, mit Laubschatten durchflect, wie matter Phosphorschein und machte es ihr durch sein irreseitendes, dunstiges Leuchten unmöglich, auch nur die nächste Stufe zu unterscheiden.

Sie horchte mit angespannten Sinnen in bie Dunkelheit hinein, aber kein Laut war zu hören.

Richt ein Blatt regte fich.

Manchmal kam es ihr vor, als vernehme sie ein leises, verhaltenes Hauchen ganz dicht in ihrer Nähe, — so, als dränge es unmittelbar aus der Mauer zu ihrer Linken; — sie bohrte ihre Blicke in die Finsternis und bog, sorgsam jegliches Geräusch vermeidend, lauschend den Kopf vor, — da war es verschwunden.

Ram auch nicht mehr wieber. - -

"Bermutlich war es mein eigener Atem, ober hat sich ein Bogel im Schlaf bewegt" — und tastenb streckte sie den Fuß aus, um die kommende Stuse nicht zu versehlen, da flammte eine brennende Zigarette dicht neben ihr grell auf und beleuchtete eine Sekunde lang ein Gesicht, so schreckhaft nahe dem ihren, daß sie es im nächsten Augenblick berührt hätte, wäre sie nicht in ihrem Entsehen noch rechtzeitig zurückgesahren. —

Das herz stand ihr still, — sie glaubte einen Moment, ber Boben unter ihren Füßen bräche ein, bann raste sie besinnungslos in die Nacht hinein und hielt erst inne als ihr die Aniee versagten und sie, auf dem obersten Absat der Schloßstiege angesommen, im Sternenlicht des freien himmels Umrisse von Bauten und die neblig trübschimmernde Stadt zu ihren Füßen erkennen konnte.

Erschöpft, halb ohnmächtig, lehnte fie fich an bie

steinernen Pfeiser des Torbogens, unter dem ein Seitenpfad, den oberen Hang des Hirschgrabens entlang, hin zur Daliborka führte.

Jetzt erst wurde ihrem innern Blick das Gesicht und die Gestalt, die sie gesehen hatte, lebendig in allen Einzelheiten: ein Mann mit schwarzen Brillengläsern, — ein Buckliger mußte es gewesen sein, so glaubte sie wenigstens ihn wieder vor sich zu sehen, — mit langem, dunklem Gehrock, rotem Backenbart, ohne Hut, struppigem, perüdenhastem Haar und sonderbar aufgeblähten Nüstern. — —

Wie fie wieder leichter Atem schöpfen konnte, beruhigte fie fich allmählich.

"Ein harmloser Krüppel, ber zufällig bort gestanben hat und vielleicht ebenso erschrocken ist wie ich. — Was ist weiter babei!" — sie schaute die Schloßstiege hinab: — "Gott sei bank, er geht mir nicht nach." — —

Tropbem klopfte ihr bas Herz infolge bes überstandenen Schreckens noch lange und heftig und sie
blieb wie betäubt wohl eine halbe Stunde auf ber
marmornen Balustrade der Treppe sitzen, um sich zu
erholen, bis sie ansing, in der kalten Nachtluft zu
frösteln, und Stimmen von Leuten, die die Stusen
herausstliegen, ihr vollends zum Bewußtsein brachten, weshalb sie hierher gekommen war. — —

Sie raffte fich auf, schüttelte ben letten Reft bon

Zaghaftigkeit ab und biß die Zähne zusammen, um ihres Zitterns vollends Herr zu werden. —

Der unbestimmte Trieb, zur Daliborka zu gehen, erfüllte sie wieder und gab ihr neue Kraft. — Um zu erforschen, was der Russe und sein Begleiter dort vorhatten, — vielleicht um Ottokar vor einer Gefahr, die ihm möglicherweise drohte, zu warnen? — sie versuchte nicht einmal, sich über den Zweck ihres Vorhabens klar zu werden.

Ein gewisser Stolz, ben einmal gesaßten, wenn auch anscheinenb gänzlich sinnlosen Entschluß zu Ende zu führen, — und sei es auch nur um der Befriedigung willen, Ausdauer und Mut bewiesen zu haben —, verscheuchte ihre flüchtig auftauchenden Bebenken, ob es nicht doch gescheiter wäre, sie ginge heim und legte sich schlafen. —

Den schattenhaften Bau bes Hungerturmes mit seiner steinernen Zipfelmütze als beständigen Weg-weiser durch die Dunkelheit vor Augen, klomm sie die steilen Wiesenabhänge empor, dis sie die Keine Ausfallpsorte erreicht hatte, die in den Hirschgraben mündete.

Mit dem unbestimmten Vorhaben, in den Lindenhof zu gehen und an Ottokars Fenster zu klopfen, wollte sie das alte Gemäuer betreten, da hörte sie halblaute Stimmen in der Tiefe, und ein Zug Menschen — wie sie annahm dieselben, die ihr die Schloßstiege nachgekommen waren — bewegte sich, burch bie Gebusche tappend, bem Fuß bes Turmes zu.

Sie erinnerte sich, baß in bas mittlere Stodwerk ber Daliborka von außen ein Mauerloch gebrochen war, knapp groß genug, um einen Menschen in gebückter Stellung burchzulassen; — aus bem allmählich verstummenben Gestüfter und bem Geräusch rutschenber und fallender Steine schloß sie, daß die Leute es benützen, um ins Innere des Turmes zu gelangen.

Mit einigen hastigen Saben übersprang sie bie zerbröckelten Einlaßstufen und lief auf bas Wächterhäuschen zu, aus bem ein matterhelltes Fenster ihr entgegenglänzte.

Sie legte das Ohr an die mit grünen Kattungarbinen verhängten Scheiben — —

"Ottokar. — Otto-kar!" — sie hauchte es, so leise sie konnte. —

Lauschte: —

Ein Knaden, taum hörbar, brin im Zimmer, als sei ein Schlafenber in seinem Bett erwacht.

"Ottotar?" — sie klopfte ganz zart mit bem Fingernagel an bas Glas — "Ottotar?"

"Ottofar?" tam es wie ein geflüstertes Echo zu= rück — "Ottofar, bist bu's?"

Polyrena wollte fich enttäuscht wegschleichen, ba

fing die tonlose Stimme dein an zu reden, — so, wie wenn jemand aus dem Schlummer mit sich selbst spricht. — Ein stammelndes, gequältes Gemurmel, von Pausen tiesen Schweigens unterbrochen; dazwischen leises Knistern, als striche eine Hand unzuhig über eine Bettdecke hin.

Polhzena glaubte, Sätze aus dem Vaterunser zu verstehen. — Das Tiden eines Pendels wurde deutlicher und deutlicher, se mehr sich ihr Gehör für die Geräusche schärfte. —

Und nach und nach, wie sie horchte und horchte, schien ihr die Kanglose Stimme immer bekannter und bekannter zu werden.

Sie begriff: es waren Worte bes Gebetes, bie ba gesprochen wurden, aber sie überhörte ihren Sinn und wem fie galten.

Unklare Erinnerungen, daß zu dieser Stimme ein altes gütiges Gesicht mit weißer Haube gehören muffe, hielten sie im Bann. — "Es kann nur die Ziehmutter Ottokars sein, — aber ich habe sie boch nie gesehen!?"

Urplöhlich fiel es wie eine Sulle von ihrem Ge-

"Heiland gekreuzigter! Du mit der blutigen Dornenkrone" — — dieselben Worte hatte derselbe Mund einst, vor langer Zeit, an ihrem eigenen Bette gemurmelt; — sie sah im Geiste, wie sich runzlige Hände babei falteten, — sah die ganze Gestalt vor sich, wie sie jest wohl da drinnen lag, hülflos und gichtbrüchig; und sie wußte jest: es war ihre alte Kindsfrau, die ihr so oft mild die Wangen gestreichelt und besänstigende Wiegenlieder vorgesungen hatte.

Erschüttert lauschte sie ben hoffnungsmüben stodenben Worten, bie, fast nicht mehr verständlich, burch bie Rigen bes Fensters an ihr Ohr brangen:

"Mutter Gottes, bu gebenebeite unter ben Weibern, — — — laß meinen Traum nicht Wirflicht werden, — — — nimm das Unheil von Ottokar, — und leg seine Sünden auf die meinigen." — — Das Tiden der Uhr verschlang ben letzten Teil des Sates — "Wenn es aber sein muß und du willst es nicht von ihm wenden, so gib, daß ich mich geirrt habe und die nicht die Schuld trägt, die ich lieb habe." — Polhzena fühlte die Worte, als bohre sich ihr ein Pfeil ins Herz — "Befreie ihn, Mutter Gottes, aus der Gewalt berer, die jetzt im Turm sind und Word planen. — —

Bor' nicht hin, wenn ich bich in meinen Schmergen immer wieber anflehe, mich fterben ju laffen. -

Erfüll' ihm die Sehnsucht, die ihn verzehrt, aber laß seine Hände rein bleiben von Menschenblut; verlösch sein Leben, eh sie mit Mord besudelt sind. Und wenn's bafür eines Opfers bedarf, so verlän-

gere meine Tage in Qualen und verkürze die seinen, damit er die Sünde nicht begehen kann — — — Und rechne ihm die Schulb nicht zu für das, wonach's ihn zieht. Ich weiß, er sehnt sich danach — nur ihretwegen. —

Behalte auch ihr die Schulb nicht; du weißt: ich hab sie lieb gehabt vom ersten Tag, als ob sie mein eigen's Kind wär. — gib ihr, Muttergottes — — — — — — Polhzena raste davon; sie fühlte instinktiv, daß da noch Worte zum himmel gesandt werden könnten, die daß Bild, daß in ihr hing, mitten durchreißen müßten; — und sie wehrte sich dagegen wie unter dem Zwang des Selbsterhaltungstrieds. — Daß Bild der Ahne in ihr witterte die drohende Gesahr, aus der lebenden Brust zurück in die tote Wand des Essenwangerschen Zimmers verbannt zu werden. — — — — — — — —

In dem mittleren Stodwert der Daliborta, dem freisrunden, furchtbaren Raum, in dem einst die Sachwalter der strasenden Gerechtigkeit ihre Opfer dem Wahnsinn und Hungertod preisgegeben hatten, saß eine Schar von Männern dichtgedrängt auf dem Boden um das Loch herum, durch das vor alters die Leichen der Hingerichteten in den Keller hinabgeworfen worden waren.

In ben Mauernischen staten Azethlenfadeln, und

ihr blendendes Licht fraß die Farbe aus den Gesichtern und Kleidern der Bersammelten — aus jeder Fuge und Unebenheit, so daß alles zerlegt schien in bläulich-grellen Schnee und harte, tiefschwarze Schlagschatten. ——

Polygena hatte sich in ben finstern oberen Raum geschlichen, ben sie von ihren Zusammenkunften mit Ottokar her genau kannte, — lag flach auf bem Bauch und beobachtete burch die runde Offnung im Boben, die die beiden Stockwerke miteinander verband, was unten vor sich ging.

— Es schienen ihr zumeist Arbeiter aus Maschinen- ober Munitionssabriken zu sein, die da zusammengekommen waren, — breitschultrige Männer mit harten Gesichtern und ehernen Fäusten; — Ottokar, der neben dem russischen Kutscher saß, sah mit seiner schmächtigen Gestalt gegen sie aus wie ein Kind.

Wie sie bemerkte, waren sie ihm fämtlich fremb, benn er kannte nicht einmal ihre Namen.

Abseits von der Gruppe, auf einem Steinblock, kauerte, ben Kopf tief auf die Brust gesenkt, wie schassend, ber Schauspieler Zrcablo.

Der Russe mußte offenbar, — bevor sie gekommen war, eine Rebe gehalten haben, benn allerhand Fragen, die darauf hinwiesen, wurden an ihn gestellt. — Auch ein Heft, aus dem er wahrscheinlich einzelne Stellen vorgelesen hatte, wanderte von Hand zu Hand.

"Peter Alexejewitsch Kropotlin," buchstabierte ber links neben ihm sitzende tschechische Lakai das Titelblatt des Heftes, bevor er es ihm zurückgab. "Is das ein russischer General? — No, und werden mir sich dann mit die russischen Truppen gegen die Juden verbünden, dis es so weit is, pane Sergei —"

Der Russe suhr hoch: "Mit Soldaten verbünden? Wir? — Wir wollen doch selber die Herren sein! Weg mit den Truppen! Haben semals Soldaten etwas anderes getan, als auf uns zu schießen? — Wir lämpsen sür Freiheit und Gerechtigkeit gegen alle Thrannei — wir wollen den Staat zertrümmern, die Kirche, den Abel, das Bürgertum; sie haben uns lange genug regiert und zum Narren gehalten. — Wie oft soll ich dir das noch sagen, Vaclav! — Das Blut des Abels muß sließen, der uns täglich demütigt und knechtet; nicht ein einziger von ihnen darf übrigbleiben, weder Mann noch Greis, noch Weib noch Kind. —" Er hob seine furchtbaren Hände in die Höhe wie Hämmer, — konnte, schäumend vor Wut, nicht mehr weitersprechen.

"Ja, Blut muß fließen!" rief ber tichechische Latal rasch überzeugt, "bas find mir sich einig."

Gin beifälliges Gemurmel erhob fich.

"Halt, ba mach ich nicht mit," — Ottofar war aufgesprungen und sofort trat lautlose Stille ein.

"Aber Wehrlofe herfallen? Bin ich ein Bluthund? — Ich protestiere. Ich — —"

"Schweig! Du haft's versprochen, Bonbrejc; bu haft geschworen!" — schrie ber Ruffe und wollte ihn am Urm paden.

"Nichts hab ich versprochen, pane Sergei," — Ottokar stieß erregt die Faust zurück, die nach ihm griff. "Ich hab geschworen: nichts zu verraten, was ich hier sehen werde, und wenn man mir die Zunge aus dem Halfe risse. Und das werde ich halten. — Ich hab euch die Daliborka aufgesperrt, damit wir hier zusammenkommen können und beraten, was geschehen soll; du hast mich angelogen, Sergei; du hast gesagt, wir wollten — —" er kam nicht weiter, der russische Kutscher hatte sein Handegelenk erwischt und riß ihn nieder. — Ein kurzes Ringen entstand, wurde aber sosort unterbrochen.

Ein riesiger Arbeiter mit breitem Tigergesicht stand brohend auf und funkelte den Russen an: "Loslassen, pane Sergei! Hier kann sich jeder reden wie er will. Berstähn sie mich? — Ich bin ich der Gerber Stanissan Hablit. — Gut, es wird sich Blut fließen und muß sich Blut fließen. Es gäht sich nicht mehr anderst. — Aber es gibt e' sich Menschen, die was kein Blut nicht segen können. Und er ise sich bloß ein Musikant."

Der Ruffe murbe blaß bis in die Lippen, - taute

wütend an seinen Fingernägeln und musterte unter ben gesenkten Augenlidern hinweg die Gesichter ber anderen, um zu erfahren, wie sie sich zu ber Sache stellen würden. —

Zwietracht paßte ihm jeht am allerwenigsten. Es galt, unter allen Umständen die Zügel in der Hand zu behalten. Worauf es ihm einzig und allein antam, war: sich jeht selbst an die Spihe einer Bewegung zu sehen, gleichgültig, welchen Namen sie tragen würde.

An die Möglichkeit, nihilistische Theorien durchzuführen, hatte er nie im Leben geglaubt, war auch viel zu klug bazu. — Derlei Hirngespinste überließ er Träumern und Narren.

Aber mit nihilistischen Schlagworten eine törichte Menge aufzupeitschen, um bann aus dem Wirrwarr der Folgen irgend eine Machtstellung für sich herauszufischen, — einmal im Wagen zu siten, statt immer nur auf dem Bock, — das, erkannte er mit richtigem Kutscherblick, war das wahre Rezept aller Anarchistenlehre. Der verborgene Wahlspruch der Nihilisten: "Geh du weg und laß mich hin," war längst auch der seinige geworden.

Er zwang sich zu einem Grinsen und lenkte ein:

"Sie haben recht, pane Havlit, wir werben schon allein ganze Arbeit machen. — Bas wir alle

wollen, ift boch basselbe!" — Er zog sein heft wieber aus ber Tasche und las vor:

"Sier fteht: Die tommenbe Revolution wird ben Charafter ber Allgemeinheit annehmen, ein Umftanb, ber fie bor allen borbergebenden Ummalgungen auszeichnen wird. Es wird nicht mehr ein Land allein fein, bas bom Sturm ergriffen wirb; bie gesamten Länder Europas merben bineingezogen merben. -Wie im Jahre 1848, so wird auch heute ber Anstoß, ber von einem Lande ausgeht, notwendigerweise alle übrigen Länder in Bewegung fegen und ben revolutionären Brand in gang Europa entfachen,' -Und bann fteht bier:" er blätterte um. -: ... - fie haben uns die Arbeitsfreiheit versprochen, diese herrichenden Rlaffen, aber fie haben uns in Rabritfflaven verwandelt ("Sie find boch gar nicht Fabritsarbeiter, pane Sergej," - ließ fich eine fpöttische Stimme aus bem Sintergrund vernehmen), fie baben uns in Untergebene ber ,herren' verwandelt. Sie haben es übernommen, die Induftrie au organifieren, um uns ein menschenwürdiges Dafein au fichern, aber endlose Rrifen und tiefes Elend find bas Refultat; ben Frieden haben fie uns versprochen und gum Rrieg ohne Ende haben fie uns geführt. Alle ihre Beriprechen haben fie gebrochen." ("Stimmt. Stimmt aufs Haar? Was? Was fagt man?" rief ber tichechische Latai wichtigtuerisch

bazwischen und blidte, ben Beifall heischend, ber zu feinem Erstaunen ausblieb, mit ftieren Mugen umher.) - - "Bort jest, mas feine Durchlaucht Fürst Beter Rropotkin (mein Bater hat feinerzeit die Ehre gehabt, bei ihm Leibkutscher zu fein) - weiter ichreibt: ,Der Staat ift ber Beschüter ber Musbeutung und ber Spetulation, er ift ber Beichüter bes burch Raub und Betrug entstandenen Brivateigen= tums. Der Broletarier, beffen einziges Gut bie Rraft und Geschidlichkeit seiner Sande ift" - er hob wie jum Beweis feine mustulofen Pranten in die Bobe - "bat nichts vom Staate au erwarten: für ihn ist er nichts weiter als eine Rörperschaft, die bestrebt ift, um jeden Preis feine Befreiung zu verhindern' - Und weiter: ,Schreiten bie herrichenden Rlaffen vielleicht vorwärts im praktischen Leben? Weit entfernt bavon: in mahnfinniger Berblenbung ichwenten fie bie Fegen ihrer Fahnen, verteidigen fie ben egoistischen Individualismus, ben Wettkampf Mann gegen Mann, Nation gegen Nation ("auf gegen die Juben!" hette bie Stimme im Sintergrund): bie All= macht bes Bentraliftischen Staates. - Sie schreiten bom Broteftionismus jum freien Austausch und vom freien Austausch zum Brotektionismus, fie gehen bon ber Reaktion zum Liberalismus und bom Liberalismus gur Reaftion, bom Mudertum gum

179

Atheismus und vom Atheismus zum Mudertum. ("Mut, Mut," spöttelte es wieder aus dem Hintergrund und einige lachten.) Immer furchtsam den Blick nach der Vergangenheit gerichtet, tritt ihre Unfähigkeit, nur das geringste dauerhafte Werk zu schaffen, mehr und mehr zu Tage." — Und hört weiter: "Wer dem "Staate" das Wort redet, muß auch den Krieg gutheißen. Der Staat ist und muß bestrebt sein, seine Macht fortwährend zu vergrößern; er muß bestrebt sein, die benachbarten Staaten an Stärke zu übertreffen, wenn er nicht ein Spielzeug in ihren Händen sein will. — Deshalb ist der Krieg für die Staaten Europas stets unentbehrlich. Aber: noch ein oder zwei Kriege werden der baufälligen Staatsmaschine den Gnadenstoß versehen"."

"Alles recht schön und gut," unterbrach ein alter Handwerker ungebulbig, "aber was soll jett geschehen?"

"Du hörft boch: die Juben totschlagen und ben Abel! Iberhaupt alles, was sich patig macht," belehrte ihn ber tschechische Lalai. "Wir missen ihnen zeigen, wer die wirklichen Herren im Lande sin."

Der Russe schuttelte verbissen und ratlos den Kopf, bann wandte er sich, wie hilfesuchend, an den Schauspieler Zrcadlo, der aber immer noch, ohne an dem Streit teilzunehmen, auf seinem Stein sitzend, vor sich hindämmerte.

Noch einmal raffte er sich zu einer Rebe auf: "Was jett geschehen soll, fragt ihr mich? — Ich möchte euch fragen: was muß jett geschehen? — Die Truppen sind im Feld. Es gibt nur noch Weiber und Kinder zu Haus und — uns! — Worauf warten wir?"

"Es gibt aber noch Eisenbahnen und Telegraphen," wendete ber Gerber Havlit gelassen ein. "Wenn wir morgen losschlagen, sind sich iebernorgen die Maschinengewähre in Prag. Und bann? — No servus."

"Nun, bann — werben wir zu sterben wissen,"
schrie ber Russe, "wenn's soweit kommt, was ich nicht glaube" — er schlug mit ber flachen Hand auf sein Heft: "Wer zagt, wenn es bas Heil ber Menscheit gilt? Die Freiheiten geben sich nicht von selbst, man muß sie sich nehmen!"

"Panove, — meine Herren! Ruhe und kaltes Blut, ich bitt schän," — mit einer weit ausholenden pathetischen Geste ergriff der tschechische Lakai das Wort; "Panove! ein alter diplomatischer Satz ise sich der folgende: zuerscht Geld, dann noch amol Geld, und dann erschtrecht Geld! — Ich frage: hat der pan Kropotkin" — er machte mit den Fingern die Bewegung des Münzenzählens — "hat der Kropotkin penize? — Hat er — Geld?"

"Er ift tot," murrte ber Ruffe.

"Tot? — No — ja — bann?" ber Lakai machte ein langes Gesicht. "Dann ise sich boch alles Reben umesunst."

"Gelb werben wir haben wie Mist!" rief ber Russe. "Ist benn nicht die silberne Statue bes heiligen Nepomuk im Dom dreitausend Pfund schwer? Liegen nicht im Rapuzinerkloster Millionen Persen und Diamanten? Ist vielleicht nicht im Palais ber Zahrabka die uralte Herrscherkrone und ein Schat vergraben?"

"Damit tann man kein Brot nicht taufen," ertönte bie Stimme bes Gerbers Hanlik. "Wie das zu Gelb machen ?"

"Lächerlich," frohlodte ber Lakat, ber sofort wieder Mut gefaßt hatte, "wozu is benn bas stäbtische Versatzamt ba! Ibrigens: wer zagt, wenn's bas Heil ber Menschheit gilt?!"

Ein Stimmengewirr — für und wiber — brach los; jeder wollte seine Meinung anbringen, nur die Arbeiter blieben ruhig.

Alls ber Lärm sich gelegt hatte, stand einer von ihnen auf und sagte ernst: "Was hier geschwätzt wird, geht uns nichts an. Das sind Menschen=reden. — Wir wollen hören, was Gott zu uns spricht," — er beutete auf Zrcadlo — — "aus sei=nem Munde soll Gott zu uns sprechen! — Unsere Vorwäter waren Hussisten und haben nicht gefragt:

"Warum", wenn's geheißen hat: in ben Tob stürmen. Wir werden's auch können. — Wir wissen nur das eine: so geht's nicht weiter. — Sprengstoff ist da. Genug, um den ganzen Hrabschin in die Luft fliegen zu lassen. — Wir haben's beiseite geschafst, Pfund für Pfund und versteckt. — Soll er reden, was gesschehen soll!"

Totenstille trat ein und alles blidte gespannt auf Arcablo.

— In höchster Aufregung beugte sich Polyzena über bas Loch in ber Decke.

Sie sah, daß der Schauspieler taumelnd aufftand, aber er brachte kein Wort hervor — zog nur, abwärts streichend, an seiner Oberlippe; bann bemerkte sie, daß der Russe die Hand voller Macht an, ben Mondsüchtigen durch seinen Willen zu beeinstussen.

Das Wort "Awehscha" fiel ihr ein und sofort erriet sie, was ber Russe — vielleicht unklar für ihn selbst — bezweckte: er wollte ben Schauspieler als Werkzeug verwenden.

Und es schien ihm auch glüden zu wollen: Zrcablo bewegte bereits die Lippen.

"Nein, bas darf nicht geschehen!" — Sie hatte nicht die leiseste Vorstellung, was sie tun müßte, um ben Somnambulen nach ihrem Willen zu lenken, — fie wiederholte nur immer und immer wieder ben Sat: "Das barf nicht geschehen!" —

Die nihilistischen Theorien bes Aussen hatten ihr Berständnis nur gestreift, — bloß das eine war haften geblieben: Der Pöbel wollte bie Herrschaft über ben Abel an sich reißen! —

Das Blut ihrer Rasse bäumte sich gegen einen solchen Gebanken. —

Wit richtigem Instinkt begriff sie, was bas treibende Gift in diesen Lehren war: die Gier des "Anechtes", sich zum "Herrn" aufzuschwingen, — der Pogrom in anderer Form. — Daß die Schöpfer dieser Ideen, Kropotkin, oder Tolstoj, den sie mit dazu zählte, und Michael Bakunin unschuldig darin waren, wußte sie nicht, aber sie hatte ihre Namen von je aus tiefster Seele gehaßt. —

- "Rein, nein, nein, - ich, ich, ich will nicht, baß es geschieht!" inirschte fie in sich hinein.

Brcadlo schwankte hin und her, als stritten zwei gegensätliche Kräfte, die sich die Wage hielten, miteinander um die Oberherrschaft, dis eine dritte, unsichtbare Macht den Wettkampf für sich entschied; aber, als er endlich die ersten Worte hervorstieß, klangen sie unsicher und zögernd.

Voll Triumph fühlte Polygena, daß fie abermals, wenn auch noch nicht vollends, ben Sieg über ben russischen Kutscher bavongetragen hatte. — Was

auch immer ber Somnambule jett sprechen würde,
— sie wußte: — es konnte unmöglich im Sinne ihres Gegners sein.

Der Schauspieler stieg, mit einemmal ruhig unb sicher geworben auf seinen Stein wie auf eine Rednerbuhne.

Allgemeine Stille trat ein.

"Brüber! Ihr wollt, daß Gott zu euch spricht? — Fegliches Menschen Mund wird zum Munde Gottes, wenn ihr glaubt, daß es Gottes Mund ist.

Der Glaube macht es allein, daß sich bes Menschen Mund in Gottes Mund verwandelt. Jedes Ding wird Gott, sobald ihr glaubt, daß es Gott ist!

Und wenn irgendwo Gottes Mund zu euch spräche und ihr glaubtet, daß es Menschenmund sei: — so ist auch schon Gottes Mund zum Menschenmund erniedrigt. Warum glaubt ihr nicht, daß euer eigener Mund Gottes Mund sein kann? Warum sagt ihr nicht zu euch selber: "Ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott,

Wenn ihr es fagtet und glaubtet, fo hatte euch ber Glaube geholfen in ber felbigen Stunbe.

So aber wollt ihr, daß Gottes Stimme bort spricht, wo kein Mund ist, — daß seine Hand eingreift, wo kein Arm ist. — In jedem Arm, der euern Willen hemmt, seht ihr: Menschenarm, — in jedem Mund, ber euch widerspricht: Menschenmund. In eurem eigenen Arm seht ihr nur: Menschenarm, — in eurem eigenen Mund: nur Menschenmund, nicht Gottesarm und nicht Gottesmund! Wie soll Gott sich euch denn offenbaren, wenn ihr nicht an ihn glaubt, und: daß er überall ift?

Viele find unter euch, die da glauben: Gott vershänge das Schickfal, und zur gleichen Zeit glauben sie: sie könnten Herr über ihr Schickfal werden. — Also glaubt ihr: ihr könntet Herr über Gott werden und bennoch Menschen bleiben? —

Ja, ihr könnt Herr über bas Schicksal werben, aber nur wenn ihr wißt, baß ihr Gott seid; benn nur Gott kann Herr über bas Schicksal sein.

Wenn ihr glaubet, daß ihr nur Menschen seid und von Gott getrennt und von Gott geschieden und ein anderes als Gott, so bleibet ihr unverwanbelt, und das Schickal steht über euch.

Ihr fragt: warum hat Gott ben Krieg entstehen lassen? — Fragt euch selbst: warum habt ihr ihn entstehen lassen? Seib ihr benn nicht Gott?

Ihr fragt: Warum enthüllt uns Gott nicht die Zukunft? — Fragt euch selbst: warum glaubt ihr nicht, daß ihr Gott seid: dann wüßtet ihr um die Zukunst, denn ihr schafftet sie euch selbst — jeder den Teil, der ihm obliegt, und aus dem Teil, den

er selbst schüfe, könnte jeder das Ganze erkennen und vorher wissen.

So aber bleibet ihr Sklaven bes Schickfals; und bas Schickfal rollt wie ein fallender Stein, und ber Stein seid ihr: ein Stein aus Sandkörnern gefügt und gekittet, und ihr rollet mit ihm und fallet mit ihm.

Und wie er rollt und wie er fällt, so ändert er seine Form in immer neue und neue Formen gemäß ben unwandelbaren Gesehen der ewigen Natur.

Auf die Sandkörner, die seinen Leib bilben, hat der Stein nicht acht. Wie könnte er benn? — Alles, was aus Erbe besteht, kummert sich nur um den eigenen Leib.

Bisher war ber große Menschheitsstein ein loderer Stein, aus Sandkörnern verschiedener Farbe wirr durcheinander gemengt; jetzt erst nimmt er die Form an, die jedes einzelne Sandkorn im kleinen hat: er wird die Form eines einzigen, riesigen Menschen.

Jest erft geschieht bie Erschaffung bes Menschen aus hauch und — Lehm.

Und die, die "Ropf' sind, nüchterner, benkender, die werden zusammen sein Kopf sein; und die, die "Gefühl' sind, weiches, ertastendes, schauliches, beschauliches, — die werden sein Gefühl sein!

So werben bie Bolter beifammenfteben, nach

Art und Artung eines jeglichen und nicht nach Wohnsit, Abstammung ober Sprache.

Hättet ihr von Anbeginn baran geglaubt, baß ihr Gott feib, — so wär's im Anbeginn so geworben; so aber habt ihr warten muffen, bis bas Schicksal Hammer und Meißel — Rrieg und Elenb — zur Hand nahm, um ben widerspenstigen Stein zu behauen.

Ihr hofft, daß aus dem Munde bessen, den ihr Brcadlo — ben "Spiegel" — nennt, Gott zu euch sprechen wird? — Hättet ihr den Glauben gehabt, daß er Gott ist und nicht nur sein Spiegel, so hätte euch Gott die volle Wahrheit gesagt über das, was da kommen wird.

So aber kann nur ein Spiegel zu euch reben und euch einen winzigen Teil ber Wahrheit enthüllen. —

Ihr werbet es hören und bennoch nicht wissen, was ihr tun sollt. — Wist ihr doch nicht einmal jest, daß ihr den wertvollsten Teil der Geheimnisse, die ein Mensch ertragen darf, solang er noch sterblich ift, in wenigen Worten bereits empfangen habt!

Ein Linsengericht werbet ihr bekommen, so ihr nicht nach mehr begehret — — — — — — "

"Wie geht der Arieg aus? Wer gewinnt?" — platte der tschechische Lakai mitten in die prophetische Rede hinein. — "Die Deitschen, pane Zrcadlo? — Was ist das Ende?"

"Das — bas Enbe?" — Der Schauspieler kehrte ihm langsam und verständnissos das Gesicht zu; seine Züge wurden schlaff und in den Augen erlosch das Leben; "Das Ende? — Der Brand von London und der Aufstand in Indien, das — das ift der Ansang — vom Ende."

Die Leute umbrängten ben Besessen, und bestürmten ihn mit Fragen, aber er gab keine Antwort mehr — glich einem Automaten ohne jede Empsfindung.

Der ruffische Rutscher ftierte mit verglaften Augen vor fich hin, — bie Bügel, mit benen er bie Aufrührer zu lenken gehofft hatte, waren seinen Sänden entfallen.

Sein Spiel war verloren. — Wo ber Sektiererwahnsinn losbrach, gab's für ihn, ben Machtbegierigen, keine führende Rolle mehr. Ein unfaßbares Gespenst hatte ihn vom Bock herabgestürzt und lenkte ben Wagen.

Polyrena richtete, um ihre Sehkraft wieder zu gewinnen, den Blid auf das dunkelgähnende Loch, um das die Menge herumgesessen war: die ganze Zeit über hatte der Schauspieler dicht unter einer der Azethlenfackeln gestanden. — Das grelle, schneidende Licht hatte sie fast blind gemacht.

Immer wieder tauchte der Reflex der Flamme, der sie auf der Nethaut brannte, aus dem schwarzen Hintergrund empor. — — —

Andere Bilber gesellten sich hinzu, schemenhafte Gesichter brängten aus ber Tiefe ba unten, bem äußern Sinne erkennbar geworben infolge ber Ermübung ber Augennerven. Die Ausgeburten einer seelischen Walpurgisnacht rücken heran.

Polygena fühlte, daß jede Fiber in ihr zuckte und bebte in einer neuen frembartigen Erregung.

Die Worte bes Schauspielers hallten in ihr nach — hatten irgend etwas geweckt, was ihr bis dahin vollsommen unbekannt gewesen war.

Auch die Männer mußte es wie fanatischer Taumel ergriffen haben; sie sah, daß ihre Mienen verzerrt waren und sie wild durcheinander gestikulierten, — hörte ihre Schreie: "Gott hat zu uns gesprochen —" — "ich bin Gott, hat er gesagt."

Ottokar lehnte an der Wand, sprachlos, Lippen und Gesicht bleich, die flackernden Augen unverwandt auf den wie aus Stein gehauen bastehenden Schauspieler gerichtet.

Sie blickte wieder auf die gähnende, dunkle Offnung und fuhr zusammen: stiegen da nicht Gestalten herauf, in Rleider aus Nebel gehüllt, gespenstische Wirklichkeit und nicht mehr Resleze: Ottokar, noch einmal, — sein Ebenbild als Schatten ber Bergangenheit, ein Szepter in ber Hand! —

Dann ein Mann mit einem rostigen Helm und einer schwarzen Binde über ben Augen, wie Jan Zizka, der Hussell, — und ihre Urahne, die Gräfin Polyzena Lambua, die hier im Turm wahnssinnig geworden war, — in grauem Kerkergewand; — sie lächelte grausig zu ihr empor, und alle mischten sich unter die Aufrührer, ohne von ihnen gesehen zu werden.

Und das Ebenbild Ottokars verschmolz mit dem Lebendigen, der Mann mit dem Helm trat hinter ben Schauspieler und verschwand; — statt seiner schwarzen Binde siel plözlich ein Schlagschatten über Zrcadlos Gesicht und der rostige Helm war in wirres Haupthaar verwandelt.

Der Schemen ber toten Gräfin huschte neben ben Russen und umschloß mit ben händen würgend seinen hals.

Er schien es zu spüren, benn er rang angstvoll nach Atem. Ihre Gestalt löste sich allmählich auf unter bem sengenben Schein ber Azethsensackeln, aber bie weißen Finger blieben sichtbar.

Polhzena begriff, was ihr die Bilber in stummer Sprache sagen wollten: — Sie richtete ihre ganze Willenstraft auf Zrcablo und bachte baran, was ihr der Tatar über das Awehsha erzählt hatte.

Fast im selben Augenblick tam Leben in ben Schauspieler; sie hörte das Zischen, wie er die Luft hestig durch die Nasenlöcher in sich riß.

Die Manner praliten gurud, als fie ihn fo verwandelt faben.

Der Gerber Hablit beutete mit steifem Arm auf bie Schattenbinde und schrie:

"Jan Bizta! Jan Bizta von Trocnov!"

"Jan Bigka von Trocnov," lief es in scheuem Geflüster von Mund zu Mund.

"Jan Bigla von Trocnov," freischte ber tichechische Lakat und bebeckte sein Gesicht mit beiben handen: "die bohmische Liesel hat gesagt, daß er kommen wird!"

"Die böhmische Liesel hat's prophezeit!" tam es wie ein Echo aus bem Hintergrund. — —

Breadlo stredte suchend die linke Hand aus, als knies vor ihm ein unsichtbarer Mensch, nach bessen Haupt er fassen wolle.

In seinen Augen lag ber Ausbruck ber Blindheit. "Kde mas svou ples?" — hörte ihn Polygena murmeln, — "Mönch, wo hast du beine Zonsur?"

Dann hob er langfam, Boll für Boll, bie Faust und ließ sie plöglich, wie auf einen Umbos, schmetternd niederfallen.

Ein Ruck bes Entsetzens fuhr burch bie Menge, als habe er in Wirklichkeit, wie Zigka zur Zeit ber

Taboriten einem Pfaffen ben Schabel gertrummert.

Bolyzena glaubte ben Schemen eines Mannes in grauer Kutte nieberstürzen zu sehen. — Die Sistorien aus ben Husstenkriegen, die sie in ihren Kinberjahren heimlich gelesen, traten vor ihren Blid: — auf weißem Pferd ber schwarze Zizka in eiserner Rüstung vor seinen Kämpferscharen, bligende Sensen und stachlige Morgensterne; zerstampste Felder, brennende Dörfer, geplünderte Klöster. —

Sie sah im Geiste die blutige Schlacht gegen die "Abamiten", die — Männer und Beiber nackt — angeführt von dem rasenden Borek Rlatovsky, nur mit Messern und Steinen in den Händen sich auf die Hussellen serdissen, sich in ihre Kehlen verbissen, bis man sie niederschlug wie tolle Hunde und die letzten vierzig umzingelte und auf Scheiterhaufen lebendig briet; — sie hörte das Kriegsgetümmel in den Straßen Prags, die mit Ketten versperrt waren, um den Ansturm der wahnwihigen Taboriten aufzuhalten, — hörte die Schreckensruse der sliehenden Besahung auf dem Handlich, das prassellende Einschlagen der steinernen Kanonentugeln, das Klirren der Streitsolben und Klingen der Arte, das Sausen der Schleudern. —

Sie fah, wie ber Fluch ber fterbenben Abamiten, "ber einäugige Bigta folle erblinben," an ihm

in Erfüllung ging, — sah den Pfeil schwirren, der ihn in das noch sehende Auge traf, — sah ihn, gestüht links und rechts von seinen Hauptleuten, auf einem Hügel in die Nacht seiner Blindheit hineinstarren, während unten zu seinen Füßen im Sonnenschein die Schlacht tobte, — hörte ihn Besehle geben, die die Scharen seiner Feinde niedermähten wie Sicheln das Getreibe, — sah den Tod von seiner vorgestreckten Hand außgehen, wie einen schwarzen Blit. — Und dann — und dann, das Furchtbarste von allem: Zizka, an der Pest gestorben und bennoch — bennoch — lebendig!

Seine Haut auf eine Trommel gespannt!

Ihr schepperndes, grauenhaftes Bellen jagt alle in die Flucht, die es hören.

Jan Zizka von Trocnov, der Blinde und Gehäutete, reitet — ein Gespenst auf verwestem Pferd unsichtbar seinen Horden voran und führt sie von Sieg zu Sieg! — — —

Das haar sträubte sich ihr bei bem Gedanken, daß der Geist Zizkas auferstanden und in den Körper des besessenen Schauspielers gefahren sein könne.

Wie ein Sturmwind brachen die Worte Zrcablos, bie er zu ben Aufrührern sprach, aus seinem Munde hervor, balb schrill und gebieterisch, — bann wieder heiser, auspeitschend, in kurzen, abgebrochenen

Sätzen hintereinander herjagend und bie Burzeln ber Befinnung aus jedem hirn reißend.

Schon ber Klang ber einzelnen Silben betäubte wie mit Keulenschlägen. — Was sie bebeuten? Sie konnte es nicht erfassen, so laut rauschte ihr vor Aufregung das Blut in den Ohren, — sie erriet nur, was er sagte, an dem wilden Feuer in den Augen der Männer, an den geballten Fäusten, an den sich duckenden Köpfen, wenn die Rede nach gestüsterten Pausen von Zeit zu Zeit losdrach wie ein Orstan und über die Gerzen hinsegte. — — —

Immer noch sah sie bie droffelnden Finger ihrer Ahne um ben Hals bes russischen Kutschers gelegt.

"Die Bilber meiner Seele sind zu Gespenstern geworben und tun bort unten ihr Berk," fühlte sie, und es tam wie schnelle Erkenntnis über sie, daß sie losgelöst von ihnen sei und für eine Beile ein eigenes Selbst sein könne. — — — — —

Ottokars Gesicht schaute zur Decke auf, als fühle er mit einemmale ihre Nähe; — seine Augen blicketen fest in die ihren.

Der Ausbruck des Traumes und der Abgezogen= heit lag darin, den fie so gut an ihm kannte.

"Er sieht und hört nichts," wußte fie — "bie Worte bes Besessenen sind nicht für ihn bestimmt; bas Gebet ber Stimme im Lindenhof geht in Er-

195

fullung: "Mutter Gottes, Gebenebeite, erhöre bie Sehnsucht, bie ihn verzehrt, aber laß seine Sanbe rein bleiben von Menschenblut."

Wie ein brausendes Lied aus Orgelstängen hüllte es fie plötzlich ein: bas Gefühl einer unermeßlichen Liebe zu Ottokar, wie sie nie für möglich gehalten, baß es je ein Menschenherz empfinden könnte.

Als sei der dunkle Vorhang der Zukunst für einen Augenblick entzwei gerissen, sah sie Ottokar dastehen: ein Szepter in der Hand, — der Schemen, der sich vorhin mit ihm verschmolzen hatte, wurde Fleisch und Wirklichkeit für sie, — und auf dem Haupt eine Herrscherkrone.

Jest verstand sie, welche Sehnsucht Ottokar verzehrte — ihretwegen!

"Meine Liebe ift nur ein schwacher Wiberschein ber seinen;" — sie kam sich vor wie zerschmettert, konnte nicht mehr benken.

Wie fernes Murmeln pochte die Rebe Zrcablos an ihr Bewußtsein: er sprach von Böhmens versunkener Pracht und von dem Glanz einer neuen kommenden Herrlichkeit — — — — — — —

Und jest: — "König!" — hatte er nicht "König" gefagt?

Sie fah, bag Ottotar zusammenzudte und unverwandt zu ihr emporftarrte, als erkenne er fie plotlich, — fahl im Geficht wurde, fich ans herz griff und mit bem Umfinken tämpfte.

Dann zerriß ein ohrenbetäubenbes Getöse bie Luft und verschlang die letten Worte bes Schausspielers.

"Jan Zizka! — Jan Zizka von Trocnov wird unser Führer fein!"

Brcadlo beutete auf Ottokar und brullte ein Wort in die aufgeregte Menge.

Sie verstand es nicht, — sah nur, baß ihr Geliebter ohnmächtig nieberftürzte, — hörte ihren eigenen gellenben Schrei:

"Ottofar! Ottofar!"

Ein heer von weißen Augen war plötlich zu ihr emporgelehrt. Sie fuhr zurud.

Sprang auf. Prallte mit jemand zusammen, ber ba in ber Dunkelheit gestanben haben mußte.

"Es ist der Budlige von der Schloßstiege," schoß es ihr durch den Ropf, dann riß sie die Türe des Turmes auf und stürmte über den Lindenhof in ein Nebelmeer hinein.

## Siebentes Rapitel

## Ubschied

Mit Riesenschritten nahte der Zeitpunkt heran, der alljährlich ein Ereignis ersten Grades im Leben des Herrn Kaiserlichen Leibarztes bedeutete: der 1. Juni! Die Reise nach Karlsbad!

Jeden Worgen bei Sonnenaufgang umkreiste der rotbewestete Kutscher die Königliche Burg, "bis das Fenster klang" und er der Haushälterin allerlei für den gnädigen Herrn bestimmte frohe Botschaften hinaufrusen konnte: das neue Riemzeug sei blank geputzt, — die mit Email-Kutschenlacksolventnaphta-criatz gestrichene Neisekutsche glücklich trocken geworden und Karlitschek habe bereits im Stall geswiehert. —

Der Herr Kaiserliche Leibarzt konnte den Tag des Ausbruchs kaum mehr erwarten.

Es gibt keine Stadt der Welt, der man so gern den Rücken kehren möchte, wenn man in ihr wohnt, wie Prag; aber auch keine, nach der man sich so zu-rücksehnt, kaum, daß man sie verlassen hat.

Auch der Herr Kaiserliche Leibarzt war ein Opfer dieser sonderbaren Anziehungs- und Abstohungskraft,

trothem er eigentlich gar nicht in Prag wohnte, vielmehr — im Gegenteil — auf ben Hrahlchin.

Die Reisekörbe standen bereits gepackt im Zimmer umber.

Der Berr Kaiserliche Leibargt hatte in der verflossenen Racht einen Tobsuchtsanfall bekommen, fämtliche junge und alte böhmische Liesel, Zrcadlos, Mandschus und "grüne Frosche" zum Teufel gejagt, - furg: einen Energiefturm aus feiner Bruft heraufbeschworen, ber ihn befähigte, in weniger als einer Stunde alles, was fich in Schränken und Kommoben für den Karlsbader Aufenthalt Beeignetes vorfand, in die Schlünde der Felleisen und Ledertaschen hineinzustopfen — etwa wie ein wirklicher Pinguin Fische in die Schnäbel seiner Jungen — und schlieglich die dicaeichwollenen Roffer, benen die Rockfcoke, Salsbinden und Unterhosen nur so zum Maul heraushingen, fo lange zu behüpfen und zu beflattern, bis ihr Widerstand endgültig gebrochen war und die Riegel feufgend ins Schloß fnipften.

Nur ein Paar Pantoffel mit eingestidten Tigerstöpfen und Bergismeinnichtkränzen aus Glasperlen, sowie ein Nachthemb hatte er zurückbehalten und beis bes vor Ausbruch seiner Raserei sorgfältig mit Bindstaden am Kronseuchter besestigt, damit sie sich nicht

vor seinem blinden Büten verfröchen und dann wochenlang unauffindbar feien. - - -

Erstere trug er jetzt an den Füßen, in letzteres — eine Art bis auf die Knöchel herabwallendes Bußgewand mit goldenen Knöpfen und hinten einer Kämmererspange, um, zu Sithadezweden, ein Hochssteden der hinderlich langen Schlippen bewerkstelligen zu können, — hatte er seinen hagern Leib gehüllt.

In diesem Aufzug durchmaß er ungeduldigen Schrittes sein Zimmer.

So glaubte er wenigstens.

In Wirklichkeit lag er im Bett und schlief — zwar den unruhigen Schlaf des Gerechten vor der Abreise, aber immerhin: er schlief und träumte.

Das Träumen war eine lästige Begleiterscheinung des Karlsbader Unternehmens, — er kannte das —; jedesmal im Mai pslegte es sich einzustellen; und gar in diesem Mai hatte es geradezu unerträgliche Formen angenommen. In früheren Jahren hatte er hartnädig alles, was ihm in solchen Fällen träumte, tagebücherlich vermerkt — im Wahne, es zu bannen, bis er dahinter kam, daß es dadurch nur schlimmer wurde.

So war ihm schließlich nichts anderes übriggeblieben, als sich mit der unleidlichen Tatsache abzufinden und auf die übrigen elf Monate zu hoffen, in denen ihm erfahrungsgemäß tieser bewußtloser Schlummer

gewiß war.

Beim Hin- und Herwandern blieb sein Blid zujällig auf dem Abreißkalender über dem Bett haften, und verblüfft las er, daß dort immer noch der 30. April, das niederträchtige Datum der Walpurgisnacht, hing.

"Das ift ja gräflich," murmelte er, "vier volle Wochen noch bis zum 1. Juni? Und die Roffer schon gepadt! Bas foll ich jest nur anziehen? Ich tann boch nicht im Bemb zum "Schnell" frühstüden geben!" - Der Bedanke, alles wieder aufsperren zu muffen, war ihm entfetlich. Er malte fich aus, wie bie zum Blaten bollen Reisetaschen sogleich bie gange Garberobe ausspeien mußten - womöglich rulpfend und achgend, als hatten fie Brechweinstein gefreffen. Im Geifte fah er bereits zahllose Krawatten jeglicher Gattung sich auf ihn zuschlängeln wie Rattern; ber Stiefelzieher wollte ihn, aus But, fo lange eingefperrt gewesen zu fein, mit Krebsicheren in die Ferse beißen — und gar ein rosa Stridgeflecht — ähnlich einem Rinderhäubchen, nur mit weißen weichen Glaceleberriemen ftatt Banbern - - es mar bie höchste Unverschämtheit, daß sich ein toter Gebrauchsgegenstand so etwas erlauben burfte! - \_ "nein." beschloß er im Traum, "die Roffer bleiben zu!"

In der Hoffnung, doch vielleicht falsch gelesen zu haben, setzte der Herr Kaiserliche Leibarzt seine Brille

auf und wollte den Kalender nochmals nachprüfen, da wurde das Zimmer plöhlich eiskalt und die Gläser beschlugen sich im Ru mit Wasserdampf.

Alls er sie abnahm, stand ein Mann vor ihm, nackt, nur ein Schurzsell um die Lenden, dunkelhäutig, hochsgewachsen, unnatürlich schmal und eine schwarze Mistra, aus der goldene Funken herausleuchteten, auf dem Haupt.

Der Herr Kaiserliche Leibarzt wußte sosort, daß es der Lucifer war, — wunderte sich aber nicht im geringsten, denn es wurde ihm gleichzeitig klar, daß er tief innerlich eine solche Erscheinung längst erwartet hatte.

"Du bist der Mann, der alle Wünsche in Erfüllung gehen lassen kann?" fragte er und verbeugte sich unswillkürlich, "kannst du auch — —?"

"Ja, ich bin der Gott, in dessen hände die Menschen ihre Wünsche legen," siel ihm das Phantom in die Rede und deutete auf das Lendentuch; "ich bin der einzig Gegürtete unter den Göttern; die andern sind geschlechtslos.

Nur ich kann Wünsche verstehen; wer in Wahrheit geschlechtslos ist, der hat für immer vergessen, was Wünsche sind. Die unerkennbare, tiesste Wurzel jedes Wunsches ruht stets im Geschlecht, wenn auch die Blüte — der wache Wunsch — scheinbar nichts mit Geschlechtlichkeit zu tun hat. — Der einzige Erbarmer unter den Göttern bin ich.
— Es gibt keinen Bunsch, den ich nicht auf der Stelle hörte und erfüllte.

Aber nur die Bunfche der Seelen höre ich und bringe fie dem Lichte. Darum heiße ich: luci - fero.

Für die Wünsche, die aus dem Munde der wandelnden Leichname kommen, ist mein Ohr taub. — Deshalb entsetzen sich diese "Toten" vor mir.

Ich zerfleische die Leiber der Menschen erbarnungslos, wenn ihre Seeles wünscht; — wie ein erbarmungsreicher Chirurg, erbarmungslos aus höherm Wissen, brandige Glieder erkennt und entsernt, so auch ich.

Manches Menschen Mund schreit nach dem Tod, indes seine Seele nach Leben schreit, — dem zwing ich das Leben auf. Biele lechzen nach Reichtum, aber ihre Seele sehnt sich nach Armut, um durch das — Nadelöhr einzugehen, — — die mach ich zu Bettlern auf Erden.

Deine Seele und die deiner Bäter haben sich nach Schlaf im irdischen Dasein gesehnt: drum hab' ich euch zu Leibärzten gemacht, — hab' eure Leiber in eine steinerne Stadt gesetzt und euch mit Menschen aus Stein umgeben.

Flugbeil, Flugbeil, ich weiß, was du willst! — Du sehnst dich, wieder jung zu sein! — Aber du zweiselst an meiner Macht und meinst, ich könnte die Bergangenheit nicht mehr zurückringen, und wirft mutlos und möchteft lieber wieder schlafen geben. — Rein, Flugbeil, ich lasse dich nicht! — Denn auch beine Seele sleht: sie will jung sein.

Darum werde ich euer beiber Wunsch erfüllen. Ewige Jugend ist ewige Zukunft, und in dem Reich der Ewigkeit wacht auch die Bergangenheit wieder auf als ewige Gegenwart." — — —

Der Herr Kaiserliche Leibarzt bemerkte, daß die Erscheinung bei den letzten Worten durchsichtig wurde und statt ihrer, — da, wo die Brust gewesen war — eine Zisser immer deutlicher und deutlicher erschien, bis nur mehr das Datum "30. April" übrigblieb.

Um bem Sput ein für allemal ein Ende zu setzen, wollte er die Hand außstreden und den Zettel abereißen, aber es gelang ihm nicht, und er sah ein, daß er wohl noch für eine Zeit die "Walpurgisnacht" mit ihren Gespenstern über sich werde ergehen lassen müssen.

"Ich habe ja eine schöne Reise vor mir," tröstete er sich, "und die Berjüngungskur in Karlsbad wird mir guttun."

Da es ihm nicht glüden wollte, aufzuwachen, blieb ihm nichts anderes übrig, als in festen traumlosen Schlummer zu versinken. — — — — — — —

Bunkt 5 Uhr früh pflegte regelmäßig ein scheuß-

licher schriller Ton, hervorgerusen durch einen elektrischen Straßenbahnwagen, der um diese Zeit unten in Prag beim böhmischen Theater in eine Kurve bog und die Schienen zum Heulen brachte, die Schläfer auf dem Pradschin zu wecken.

Der Herr Kaiserliche Leibarzt war so gewöhnt an diese unliebsame Lebensäußerung der verächtlichen "Welt", daß sie ihn gar nicht mehr störte und er vielsmehr anfing, sich unruhig im Bette hin- und herzuvversen, als diesen Morgen der Ton befremdlicherweise ausblieb.

"Es muß etwas los sein da unten," schob sich eine Art logischer Erwägung durch sein Bewußtsein und zog ein Heer dumpfer Erinnerungen an die letzten Tage hinter sich drein.

Des öfteren hatte er — gestern noch — durch sein Fernrohr gegudt und jedesmal waren die Straßen überfüllt von Menschen gewesen; sogar über die Brüden war das Getümmel gewogt und das unaushörliche "Slava"- und "Nas zdar"-Geschrei hatte sich in langgezogenen "Haahaahaa"-Rusen bis zu seinem Fenster verirrt. Gegen Abend war dann über dem Hügelrüden im Nordosten Prags das riesige Transparentbild Zizkas, beleuchtet von zahlreichen Fadeln, sichtbar geworden wie ein weißes Spektrum aus der Unterwelt. — Seit Kriegsausbruch zum erstenmal wieder.

Er hätte der Sache weiter keine Beachtung gesichenkt, wenn ihm nicht schon vorher allerlei sondersbare Gerüchte zu Ohren gekommen wären: Zizka habe sich, auferstanden von den Toten, leibhaftig und wirklich, (die Haushälterin beschwor est sogar unter allen Zeichen höchster Erregung mit sämtlichen zehn Fingern) da und dort nächtlicherweise in den Gassen gezeigt.

Daß den Prager Fanatifern nie etwas unwahrsicheinlich genug dünkt, um es nicht so lange weiter zu erzählen, bis sie es selber glauben und ein Massenauflauf entstanden ist, wußte er aus langer Ersahrung; aber, eine derartig hirnverbrannte Joec sesten Fuß fassen zu sehen, war ihm denn doch neu.

Kein Wunder daher, daß er sich im Halbschlaf das Ausbleiben des Trambahngeräusches als Anzeichen ausbrechender Unruhen deutete; — überdies mit voller Berechtigung, denn tatsächlich stand Prag wiesder einmal im Zeichen des Auflaufs.

<sup>— —</sup> Einige Stunden später erschien ihm, mitten ins schönste Dröseln hinein, — wie weisand dem Belsagar — eine Hand, nur war es die eines Hausknechts namens Ladislaus und obendrein schrieb sie nicht (hätte es auch gar nicht können), sons dern überreichte ihm vielmehr eine Visitenkarte, darauf zu lesen war:

## Stefan Brabet

behördlich concessionirtes Prisad-Organ zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit sorgsältigste Überwachung des Ehe-lebens nehst Ernirung discreter Kinder sowie ununterbrochenes Imaugebehaltung säuniger Schuldner, Wechseleßkommt und Häuserverkauf. Jeder verlorene Hund wird unter Garantie der Wiedererkenntniß zu-rüdgebracht.

## ! Bahllofe Dankichreiben !

"Walpurgisnacht," murmelte der Kaiserliche Leibarzt und glaubte allen Ernstes einen Augenblick, er träume noch.

"Was will der Mensch?" fragte er laut.

"Das weiß ich nicht," war die lakonische Antwort.

"Wie fieht er benn aus?"

"Jeden Tag anderscht, bitt schän."

"Was foll das heißen?" —

"No, der Stefan Brabet ziecht sich doch alle finf Minuten um. Weil er nicht will, daß man weiß, daß er's is."

Der Herr Kaiserliche Leibarzt dachte eine Weile nach. —— "Gut, er soll hereinkommen."

Sofort ließ sich ein heftiges Räuspern auf der Türsschwelle bernehmen und an dem entschwindenden Haussnecht vorbei huschte auf lautlosen Gummtjohlen ein Mann ins Zimmer, mit beiden Augen schielend, eine aufgeklebte Warze auf der Nase, die Brust voller Blechorden, unter dem verbindlich gekrümmten Arm eine Aktentasche nebst Strohhut, und ließ einen Schwall serviler Phrasen los, der mit den Worten schloß:

"Womit ich Guer Exlenz Knäherrn Kaiserlich Käniglichen Leibharz meine alleruntertänigste Aufwartung zu machen gestatte."

"Was wünschen Sie?" fragte der Pinguin scharf und machte unter der Bettdecke eine unwirsche Flatterbewegung.

Der Spigel wollte wieder zu fäuseln beginnen, wurde aber jäh unterbrochen:

"Was Sie wünschen, will ich wissen!"

"Es — bitt schän pardohn —, es handelt sich nämlich um die gnädigste Fräulein Komtesse. — Natrierlich, bitt schän, Exlenz, eine sehr eine hochansehnliche junge Dame. Nicht, daß ich auf sie sag! Gotteswillen!"

"Was für eine Komtesse?" fragte der Leibarzt ersstaunt.

"No — — Exlenz werden schon wissen." Flugbeil schwieg; er scheute sich aus Taktgefühl, weiter nach dem Namen zu forschen. "Hn. — Nein. 3ch kenne keine Komtessen."

"Alsbann — bitte: nicht, Eglenz".

"Ja. Hrigens: was habe ich damit zu tun?"

Der Detektiv ließ sich schwalbenhaft und ehrerbietig auf die Sesselkante nieder, drehte seinen hut, schielte süßlich lächelnd zur Decke empor und wurde dann plöglich beredt:

"Tschuldigen schon, Exlenz, aber ich hab ich mir gebenkt, die Freilein Komtesse is nämlich eine wunderschäne junge Dame mit noch zarten Formen, wie man so sagt. No und so und ieberhaupt. — — No, und da hab ich mir gedenkt, es ise sich doch jammersschad, daß sich eine vornehme Dame, und noch dazu in jungen Jahren, wo sie's doch noch nicht nätig hat, an einen elendigen Lumpen wie den Bondrejc wegschmeißt, der was keinen Heller nicht in der Tasche hat. Und so. — — No und gar, wo Exsenz gnä Kaiserlich Känigliche Leibharz im Hause eins und ausgehen. — — Und es im Hause doch viel bequemer wär. — —

Fbrigens, wenn es zu Hause nicht paßt, wigt' ich ein anderes Haus, wo ein jeds Zimmerl einen extern Ausgang hat. Und so."

"Interessiert mich nicht. Schweigen Sie!" — fuhr ber Binguin auf, fentte aber noch im selben Atem

versöhnlich die Stimme, denn er hätte gern gewußt, was weiter kommen werde; — "ich habe keine Berwendung für — für den Artikel."

"Alsdann; bitte: nicht, Exlenz!" — hauchte das "Privatorgan" sichtlich enttäuscht; — "Ich habe ja auch nur gemeint. — Schade! — Es hätt mich nur ein Wort an die Freilein Komtesse gekostet, denn ich weiß etwas auf sie. — No, und außerdem hab ich mir halt gedenkt, Exlenz hätten dann" — die Stimme des Herrn Brabet bekam einen spitzigen Ton — "auch nicht mehr — zur — bähmischen Liesel — zu gehen gebräucht. — Tie."

Der Herr Kaiserliche Leibarzt erschraf — wußte einen Moment lang nicht, was er sagen solle — — "Sie glauben doch nicht am Ende, ich sei deshalb' zu der alten Bettel gegangen? — Sind Sie verrückt?"

Der Detektiv hob abwehrend die Hände: "Ich und so was glauben? Mein Ehrenwort! Exlenz!" — Er vergaß mit einemmal, zu schielen, und blickte den Kaiscrlichen Leibarzt lauernd an, — "ich weiß doch von selbstwerstehtsich, daß Exlenz — gewisse — andere — Gründe — gehabt haben, als Exlenz — pardohn — zur bähmischen Liesel — tie — gegangen sind. No und deswegen bin ich ja eigentlich gekommen! — Tie — andere Gründe."

Der Binguin erhob sich neugierig vom Polster: "Und die wären?"

Brabet zudte die Achseln. "Ich leb ich doch von — von Dischkretion. — Ich will ich ja auch nicht direkt sagen, daß Exlenz in die Verschwärung, die was mit der Liesel zusammenhängt, verwickelt sin, obewohl ..."

"Was: obwohl?"

"Obwohl heitigentags fehr angesehene Leute im Berdacht bes Hochverrats stehen."

Der herr Kaiserliche Leibargt glaubte nicht recht gebort zu haben --

"Hochverrat?"

14.

"Nein; im Berbachte; im Ber—dachtä! — — Tje. — Im Berdach—tä!" — Da der Kaiserliche Leibarzt den Wink offenbar nicht verstand, wurde der Spitzel deutlicher: "Tje. — No und ein Berdacht" — er betrachtete gramerfüllt seine Plattfüße — "geniegt. Leider! — Es wär von rechtswegen meine Pflicht, an gewisser Stelle untertänigs zu vermelden — und so — wenn ich etwas von einem Berdachte tweiß. — Tje — Ich din ich nämlich ein pflichttreier Mensch; mein Chrenwort. — Außer, freilich, wenn ich zu der überzeigung komm, daß ein Berdacht entkräftet is — —. No, und schließlich wäscht ja im täglichen Läben eine Hand die andere;" — er blickte unwillkürlich auf seine schmutzigen Fingernägel.

In dem Herrn Kaiserlichen Leibarzt fochte die berhaltene Wut. "Mit anderen Worten: Sie wollen ein Trinfgelb?"
"Bitt schän, gang nach Euer Exlenz Ermessen."

"Gut." — Der Kaiserliche Leibarzt klingelte.

Der Saustnecht erschien.

"Ladislaus, pad' den Kerl beim Kragen und schmeiß ihn die Stiegen hinunter!"

"Bu dienen." —

Eine ungeheure Tate entfaltete sich wie ein Palmenblatt, verfinsterte das Zimmer, und eine Sekunde später waren Spitzel und Hausknecht verschwunden, als seien sie bis dahin nur ein Filmbild gewesen.

Der Herr Kaiserliche Leibarzt lauschte: ein Krach unten im Flux!

Dann polterten schwere Fußtritte die Stiegen hinab. — Dem lebenden Geschöf nach.

"Na servus, der Ladislaus hebt den Kerl, scheint mir, auf und wirft ihn vielleicht gar noch die Schloßstiege hinunter. Er nimmt die Sache wörtlich," brummte der Kaiserliche Leibarzt, kreuzte die Arme über der Brust und schloß die Lider, um die gestörte Worgenruhe wieder herzustellen.

Rann eine Biertelstunde war vergangen, als ein Winfeln ihn aufschreckte.

Sleich darauf öffnete jemand vorsichtig die Tür und Baron Elsenwanger, gefolgt von seinem gelben Jagd-

hund "Brod", schlich, den Finger warnend auf die Lippen gelegt, auf den Zehenspigen herein.

"Brüß dich Gott, Konstantin! Ja, wo kommst benn du her so in aller Frühe?" — rief der Kaiserliche Leibarzt erfreut, aber es verschlug ihm sosort die Rede, als er ein leeres, blödsinniges Lächeln im Gesicht seines Freundes gewahrte. "Armer Teusel," — murmelte er, tief erschüttert; "er hat sein bischen Verstand verloren."

"Pft, Pft", flüsterte der Baron geheimnisvoll, "pft, pft. — Rur nöt, nur nöt!" — Dann blickte er sich schen um, zog hastig einen vergilbten Briefumschlag aus der Tasche und warf ihn aus Bett. "Da nimm, Flugbeil. — Aber: nur nöt, nur nöt!"

Der alte Jagdhund zog den Schwanz ein, richtete die halbblinden, milchigglänzenden Augen underwandt auf seinen wahnsinnigen Herrn und öffnete rund das Maul, als wollte er heulen, aber es kam kein Ton aus seiner Kehle.

Ein unheimlicher Anblid.

"Was willst du, das ich nicht soll?", fragte der Kaiserliche Leibarzt mitseidig.

Elsenwanger hob den Finger: "Taddäus, ich bitt' dich. — Aber nur nöt, nur nöt! — Beißt d' — —, weißt d'" — mit jedem seiner Flüsters worte kam er dem Ohre Flugbeils näher, bis er es sast mit dem Mund berührte. "Die Polizei is mir

auf der Spur, Taddäus. — Und die Dienerschaft weiß auch schon davon. Pst, pst. — Alle sin's fortgeloffen. — Die Bozena auch."

"Bas? Deine Dienerschaft ist weggelaufen? Barum benn? Und wann?"

"Seut früh. Pft, pft. Nur nöt, nur nöt! — Weißt b', gestern war einer bei mir. Einer mit schwarze Zähn. Und schwarze Handschuh. Und g'scheangest hat er auf beide Augen. — Weißt d', einer von der — von der Bolizei."

"Bie hat er geheißen?" fragte der Kaiserliche Leibarzt rasch.

"Brabet, hat er g'fagt, heißt er."

"Und was wollte er bon bir?"

"Das Xenerl is auf und bavon, hat er g'sagt. — Pst, pst. — Ich weiß schon, warum sie weg ist. — Sie hat alles erfahren! — Pst, nur nöt. — Weißt d', und ein Geldhaterwollen; sonst sagt er all's, hat er g'sagt."

"Du hast ihm doch hoffentlich keins gegeben?"

Der Baron sah sich wieder scheu um: "J' hab ihn halt vom Wenzel d' Stiegen'runterschmeißen lassen."

"Merkwürdig, wie richtig Verrückte manchmal doch handeln," dachte der Binguin bei sich.

"Pst, aber jett is der Wenzel auch weg. Der Brabet hat ihm halt alles g'sagt."

"Ich bitte dich, Konstantin, überleg doch ruhig: was könnte er ihm denn gesagt haben?!"

Elsenwanger deutete auf das vergilbte Rouvert.

Der Kaiserliche Leibarzt nahm es, — es war offen und, wie man auf den ersten Blid sehen konnte, leer; — "was soll ich damit, Konstantin?"

"Jezis, Maria und Joseph, nur nöt, nur nöt!" jammerte der Baron.

Der Raiferliche Leibargt fah ihn ratlos an.

Elsenwanger näherte sich — Furcht in den Augen — wieder seinem Ohr und ächzte:

"Der Bogumil — ber Bogumil — ber Bogumil." Der Kaiserliche Leibarzt fing an zu verstehen: sein Freund hatte — wahrscheinlich rein zufällig — irgendiwo im Bilderzimmer den Briefumschlag gefunden und sich so lange eingebildet, das Papier stamme von seinem toten Bruder Bogumil, — alle möglichen Erinnerungen an Brcadlo hineinnischend — bis er darüber den Berstand verloren hatte.

"Weißt d' Taddaus, es kann ja sein: er hat mich enterbt, weil ich ihn nie drunten in der Teinkirch besucht hab. Aber, Jezis Maria, mir kann sich doch nicht nach — Prag gehen! — Gib's weg, Taddaus, gib's weg! Nur nöt, nur nöt. — Jch derf doch net wissen, was drin steht! Jch wär doch sonst enterbt! — Seb's auf, Flugbeil, heb's gut auf; na, na, naa, nur net neischaugen! Net neischaugen. — Und schreib drauf, daß es mir g'hört, wann du amal stirbst. Weißt d': daß es mir g'hört! — Aber versteds gut,

hörft d'? Bei mir is es nimmer sicher; alle wissen dabon. Drum sin's fort. — Das Xenerl is auch fort."

"Bas? Deine Nichte" rief der Leibarzt, "ist fort? Bohin denn?"

"Pft, pft. Fort is'. Weil s' jeht alles weiß." — Unablässig betenerte Elsenwanger auf Flugbeils Frage, Polhxena sei verschwunden, "weil sie alles wisse". Wehr war aus ihm nicht herauszubringen.

"Beißt d', Taddäuß, die ganze Stadt is auf. Alle wissen davon. Gestern am Abend war der Zizkaberg beleuchtet, weil sie das Testament gesucht haben. — — Und der Brod" — er zwinkerte geheimnisvoll nach dem Jagdhund hin — "muß auch 'was g'merkt haben. — Schau nur, wie er sich fürcht'. — Ro, und bei der Zahradka is die Fliegenpest ausgebrochen. — Alles voller Fliegen. Das ganze Palais!"

"Konstantin, um Gotteswillen, was redest du da zusammen!" rief der Kaiserliche Leibarzt. "Du weißt doch, in ihrem Haus war nie eine Fliege! Sie bildet sich das bloß ein. Glaub' doch nicht alles, was du hörst!"

"Meiner Seel und Gott!" beteuerte der Baron und schlug sich auf die Brust. "Mit meine eignen Augen hab ich's g'segen."

"Die Fliegen?"

"Ja. Alles schwarz."

"Bon Fliegen?"

39.4.1

"Ja, von die Fliegen. — Aber ich muß jest gehen. Sonst merkt's die Polizei. — Und: hörst d', gut aufheben! — Und net vergessen: wenn's d' stirbst: es g'hört mir! Aber net drin lesen, sonst bin ich enterdt. — Nur nöt, nur nöt. — Und niemand sagen, daß i' hier war! — Servus, Flugbeil, servus!"

Auf den Zehenspigen, leise, wie er gekommen war, schlich der Wahnsinnige hinaus.

Mit eingekniffenem Schwanz der Jagdhund hinter ibm drein. —

Das Gefühl unfäglicher Bitternis überkam ben Binguin.

Er stütte den Ropf in die Hand.

"Wieder einen hat der Tod bei lebendigem Leib geholt. — Armer, armer Kerl!"

Er mußte an die böhmische Liesel denken und ihren Jammer, daß die schöne Jugend dahin war. — —

"Was das nur sein mag mit der Polhzena? — Und — und mit den Fliegen? — — Sonderbar, ihr ganzes Leben hat die Zahradka sich gegen eingebildete Fliegen geschützt, — solang, dis sie wirklich gekommen sind. — Es ist rein, als hätte sie sie allmählich herbeigewünscht."

Eine dumpfe Erinnnerung stieg in ihm auf, es habe ihm heute Nacht ein nackter Mann mit einer Mitra auf dem Kopf etwas von der Erfüllung unbewußter Bünsche erzählt, — irgend etwas, was sich ganz gut mit dem Erscheinen der Fliegen in Berbindung bringen ließ. — —

"Ich muß fort," scheuchte es ihn plöglich auf. "Ich muß mich doch anziehen. — Wo nur das Frauenzimmer mit den Hosen wieder bleibt? — Besser, ich sahr' heute schon. — Rur weg aus diesem grämlichen Brag! — Da dunstet ja der Wahnwig wieder einmal aus allen Gassen. — Ich muß nach Karlsbad, mich verjüngen."

Er flingelte.

Wartete. Niemand fam.

Er klingelte nochmals.

"Na endlich!" — Es klopfte.

"Berein!" — —

Erschroden warf er sich in die Kissen zurück und 30g die Bettdecke bis zum Kinn: — Statt der Haushälterin stand die Gräfin Zahradka auf der Schwelle, eine Ledertasche in der Hand.

"Um himmelswillen, Gnädigste, ich — ich hab nur ein hemb an!"

"Rann ich mir denken, daß Sie nicht in Reitstiefeln schlafen," murrte die Alte, ohne ihn anzusehen.

"Die hat heute wieder 'mal ihren Rappel," dachte der Kaiferliche Leibarzt und wartete, was die Gräfin sagen werde.

Sie fcwieg eine Beile und ftarrte in die Luft.

Dann rif sie die Handtasche auf und reichte ihm eine uralte Reiterpistole:

"Da! Wie ladet man das Zeug?"

Flugbeil betrachtete die Waffe und schüttelte den Kopf:

"Es ist ein Steinschlofgewehr, Gnabigste. Man tann es heutzutage taum mehr laben."

"Ich will aber!"

"Nun, man müßte zuerst Pulver in den Laufschütten, dann eine Augel und Papier hineinstampsen. — Und dann Pulver auf die Pfanne geben. — Wenn der Feuerstein niederschlägt, entzündet der Funke das Ganze."

"Gut, ich banke." Die Gräfin stedte bie Bistole wiesber ein.

"Gnädigste werden doch nicht am Ende Gebrauch von der Waffe machen wollen? — Wenn Sie fürchten, es könnte zu Unruhen kommen, wär's doch das beste, Sie führen auf's Land."

"Sie meinen, ich soll vor dem Gesindel davonlaufen, Flugbeil?" — Die Greisin lachte grimmig auf. — "Das sehlte noch! — Reden mir sich von etwas anderm." —

"Wie geht es der Komtesse?" begann der Kaiserliche Leibarzt stodend nach einer Pause.

"Die Xena ift fort."

"Was?! — Fort?! — Um Gotteswillen, ift ihr etwas geschehen? — Weshalb sucht man sie nicht?" "Suchen? Warum? — Glauben Sie, es wird besser, wenn man sie findet, Flugbeil?"

"Aber wie ist benn das alles zugegangen? — So erzählen Sie doch, Gräfin!"

"Zugegangen? — Sie ist seit Johanni von Hause sort. — Sie wird wohl beim Ottokar — Bond—rejc sein. — Hab's mir immer gedacht, daß es so kommen muß. — Das Blut! — — Ja und da war kürzlich ein Kerl bei mir, langer gelber Bollbart, grüner Zwider. ("Aha, der Brabet!" murmelte der Binguin) — Hat gesagt: er weiß 'was auf sie. — Hat Schweigegeld haben wollen. — Hab ihn natürlich hinausgeschmissen."

"Und hat er denn nicht Genaueres erzählt? Ich bitte Sie! — Bnädigste!!"

"G'sagt hat er, er weiß, daß der Ottokar mein unsehlicher Sohn is."

Der Kaiserliche Leibarzt richtete sich emport auf: "Und das haben Sie sich gefallen lassen? Ich werde dafür sorgen, daß man den Halunken unschädlich macht!"

"Kümmern Sie sich nich um meine Angelegenheiten, Flugbeil!" brauste die Gräfin auf. "Die Leute reden noch ganz andere Sachen über mich. — Haben Sie's denn nie gehört?"

"Ich ware doch sofort eingeschritten," versicherte der Pinguin, "ich — —"

Aber die Alte ließ ihn nicht zu Worte kommen. — "Weil mein Mann, der Zarahdka, — der Oberstehosmarschall selig — verschollen is, heißt es: ich hab ihn vergistet und seine Leiche im Keller versteckt. — — Gestern erst wieder, in der Nacht, haben sich drei Kerle heimlich hinuntergeschlichen, um ihn auszugraben. — Ich hab sie mit der Hundspeitsche hinausgehauen."

"Ich glaube, Gnädigste, Sie sehen da ein wenig zu schwarz," siel der Kaiserliche Leibarzt lebhaft ein." "Bielleicht kann ich die Sache aufklären. — Es geht nämlich auf dem Hradschin die Sage, im Palais Morzin, wo Sie jetzt wohnen, sei ein Schatz versstedt; den haben die vielleicht ausgraben wollen."

Die Gräfin gab keine Antwort, — fladerte mit ihren schwarzen Augen im Zimmer umber.

Eine lange Paufe entstand.

"Flugbeil?" stieß sie endlich hervor, "Flugbeil!"
"Ich bitte sehr, Gnädigste?"

"Flugbeil, sagen Sie: halten Sie's für möglich, daß, wenn man einen Toten nach vielen Jahren ausgräbt, — — daß da — Fliegen — — aus der Erde kommen?"

Den Raiserlichen Leibarzt überlief es eistalt.

"Flie — Fliegen?"

"Ja. Schwärmeweis."

Der Kaiserliche Leibarzt zwang sich gewaltsam zur Ruhe; er drehte ben Kopf zur Wand, damit die

Bahradia das Grauen in seinem Gesicht nicht sehen solle.

"Fliegen können nur von einer frischen Leiche kommen, Gräfin. Schon nach wenigen Wochen ist der Körper eines Menschen, wenn er in der Erde liegt, verwest," sagte er tonlos.

Die Gräfin dachte ein paar Minuten nach, ohne ein Glied zu rühren. Böllig erstarrt.

Dann stand sie auf und ging zur Tür, — wandte sich noch einmal um:

"Wiffen Sie bas beftimmt, Flugbeil?"

"Es ist gang sicher, ich kann mich nicht irren."

"Gut. — - Adieu, Flugbeil!"

"Rüß — die Hand —, Gnä — Gnädigste" — der Kaiserliche Leibarzt brachte die Worte kaum heraus. — — — — — — — —

Die Schritte der alten Frau verhallten in dem steinernen Vorzimmer. — — —

Er klingelte wie rasend. — "Meine Sosen! Bum

Der Raiserliche Leibarzt wischte sich den Schweiß von ber Stirn:

<sup>&</sup>quot;Die Gespenster meines Lebens nehmen Abschieb von mir! — — Entsetzlich. Entsetzlich. — Eine Stadt des Fresinns und des Verbrechens hat mich umgeben und meine Jugend gefressen! — Und ich hab nicht gehört und nicht gesehen. War taub und blind."

Donnerwetter, warum bringt man mir meine Hosen nicht?" —

Er sprang aus dem Bett und lief im hemd zum Treppengeländer:

Alles, wie ausgestorben.

"Ladislaus! — La—dis—laus!" —

Richts rührte fich.

"Die Haushälterin scheint wahrhaftig davongelaufen zu sein wie die Diener Konstantins. — Und der Ladislaus! Berdammter Csel! — Wetten möcht' ich, daß er den Brabet totgeschlagen hat."

Er rif bas Fenfter auf:

Reine Seele auf bem Schlofplat.

Durch das Telestop zu schauen, hatte keinen Zwed: das Ende des Kohrs war mit einem Klappenverschluß bedeckt, und er konnte doch nicht — halbnackt — auf die Brüstung hinaustreten, um ihn zu entsernen.

Soviel er mit freiem Auge unterscheiden konnte, wimmelten die Bruden von Menschen.

"Narretei, verfluchte! — — Jest bleibt mir also nichts anderes übrig, als die Koffer wieder auszupaden! —"

Er wagte sich an eines der ledernen Ungeheuer heran und öffnete ihm den Rachen, wie der gottselige Androklus dem Löwen, es quoll ihm eine Flut von Kragen, Stiefel, Handschuhen und Strümpfen entgegen. — Nur keine Hosen. Ein Felleisen hauchte die Seele in Form einiger zerknüllter Gummimäntel, durchspickt mit Bürsten und Kämmen aus und sank dann entleert und seufzend zusammen.

Ein anderes hatte seinen Inhalt mit hilfe einer rötlichen Flüssigkeit, die es mehreren Mundwasserslaschen zu entlocken gewußt, nahezu berdaut.

Im Bauch eines Korbes von sonst recht vertrauenswürdigem Aussehen sing es hofsnungsvoll an zu klingeln, kaum, daß der Pinguin die Hand ans Schloß legte, — aber es war nur der versehentlich eingepackte Küchenwecker, der, von der engen Umarmung zahlreicher Schlummerpolster und seuchter Handtücher betäubt gewesen, nunmehr ahsnungsfroh wie eine Lerche sein schmetterndes Morgenlied angestimmt hatte.

Bald glich das Zimmer dem Tummelplat eines Hegensabbats, angeordnet behufs Inventuraufnahme von Tiet oder Wertheim.

Nur eine einzige utenfilienfreie Insel war dem Pinguin verblieben, von der aus er, gestreckten Halses, das unter der plutonischen Schaffenskraft seiner Hände aufgetürmte vulkanische Gelände ringsum überschauen konnte.

Mit zornglimmenden Augen spähte er zu seinem Bette bin, von dem Bunfche durchglüht, feiner

Taschenuhr auf dem Nachtfastell habhaft zu werden, um nachsehen zu können, wie spät es sei und von jäh ausbrechendem Ordnungssinn befallen, spannte er seine Kniefehlen, um einen Gletscher weißgestärkter Frachemden zu erklimmen — aber es gebrach ihm an Mut, sein Borhaben auszusühren. — Nicht einmal "Harras, der kühne Springer" hätte es gewagt, sich über solche Hindernisse hinwegzusehen. — ——

Er dachte nach:

Nur noch zwei Koffer konnten die heiherschuten Beinhülsen bergen: entweder der eine, — eine gelbe langgestreckte Kanaille aus Leipzig — von Mädler & Co. — oder der andere, ein starrer Granitwürfel aus grauer Leinwand, regelmäßig behauen in der Form wie der Echtein zu Salomos Tempel.

Er entschloß sich nach längerem Schwanken zu bem "Edstein", verwarf ihn jedoch alsbald, denn sein Inshalt entsprach nicht dem Gebot der Stunde.

Wohl näherten sich die Dinge, die er darin fand, — Ereignissen gleich, die ihre Schatten vorauswerfen, hinsichtlich ihres Zwedes den Bedürfnissen der unteren hälfte des Menschen, aber hosen waren sie deshalb noch lange nicht.

Bloß zu andern Zeiten nützliche Gegenstände traten da zu Tage: eine zusammengerollte Badewanne aus Kautschut, ein Stoß Seidenpapier, eine Wärmflasche und ein geheimnisvoll bronzefarbig laciertes Blechgefäß mit Schnabel, daran ein langer roter Gummischlauch sich nach dem Borbild der Seeschlange des Laokoon — nur viel kleiner und dünner — um den Hals der ivrtümlich ins Reisegepäck geratenen Schreibtischstatuette des Feldherrn Grasen Radehki gewickelt hatte. ————

Ein Seufzer der Befriedigung entrang sich der gequälten Brust Taddäus Flugbeils — er entsprang natürlich nicht der Freude des Wiedersehens mit dem roten, hinterlistigen Schlauch, sondern vielmehr dem frohen Bewußtsein, daß hinfort kein Mißgriff mehr möglich sei und nur noch eine dünne, in Sachsen hergestellte Scheidewand Herrn und Hosen — Wunsch und Erfüllung — voneinander trennten.

Mit vorgestreckten, grausamen Ringerhänden näherte sich der herr Kaiserliche Leibarzt, gedeckt von einem hügel aus Brokatwesten und Zigarrenschachteln, Schritt vor Schritt dem scheinbar arglosen Friedenserzeugnis aus dem verbündeten Nachbarreiche.

Die Ränder fest zusammengebissen, heimtüdisch funkelnden Schlüssellochs und auf das eigene Gewicht vertrauend, blond und niederträchtig, erwartete das rohrplattengepanzerte Fabrifat von den Ufern der Pleiße den Angriff des Pinguins.

Zuerst: ein prüfendes Abtasten, ein fast zärtliches Drüden und Aneten der vorspringenden Knöpfe und Warzen, dann ein ärgerliches Zerren an der messing-

nen Unterlippe, sogar Fußtritte, — schließlich: (psp. chologische Schreckversuche sollten es wohl sein) Anzusungen des Fürsten der Unterwelt, — — aber alles war umsonst.

Nicht einmal den Regungen des Mitleids war der Sprößling der Firma Mädler & Co. zugänglich: es ließ ihn kalt, daß der Herr Kaiferliche Leibarzt sich in der Hitz des Gesechtes die Schleppe seines Hembes abtrat; — der herzzerreißende Leinwandschrei des schönen Büßergewandes verhallte ungehört in der Luft.

Der Pinguin entwurzelte ihm das linke lederne Ohr, warf es wutfauchend dem hämisch grinsenden Spiegelsichrank ins Gesicht: vergebens; der Sachse tat den Mund nicht auf!

Anfturm auf Anfturm warf er gurud.

Ein Meifter ber Berteidigung!

Antwerpen war ein Schmarren bagegen.

Der verschlossene Sachse wußte, daß die wahre Springwurzel, seine Bollwerke zu bezwingen, — ein kleiner stählerner Schlüssel — sicherer als in einer Dielenrige verborgen war, — daß dieser Schlüssel an einem Ort hing, wo ihn der Herr Kaiserliche Leibarzt tagelang nicht finden würde, nämlich: an einem blauen Bändchen am Halse Seiner Ezzellenz selbst. —

Hofenlos, die Bande ringend, ragte der Binguin

wieder mitten aus seiner Jusel und blidte bald hilfesuchend zu der Glode auf dem Nachttischen hin, bald verzweifelt an seiner dürren Wade nieder, an der, unverhüllt von dem zerrissenen Hemd, die grauen Haare wie Drähte abstanden.

Sätte er eine Flinte gehabt und ein Kornfeld: er würde erstere in letzteres geworfen haben.

"Hätte ich doch geheiratet!" jammerte er greisenhaft weinerlich vor sich hin. — "Wie anders wäre alles gekommen! — Jett muß ich den Wend meines Lebens allein und verlassen verbringen. — Nicht einen einzigen Gegenstand besitze ich, der mich lieb hätte! — Und ist's denn ein Wunder? — Nie hat eine liebende Hand mir etwas geschenkt; wie sollte Liebe von den Dingen ausgehen! — — Alles hab ich mir — kausen müssen. — Sogar — bie' da!"

Er nickte seinen vergismeinnichtumrahmten Tigerpantoffeln trübselig zu. "Extra geschmackloß hab ich sie mir bestellt, um mir einreden zu können, sie seien Geschenk. Ich habe geglaubt, daß dadurch die heimliche Traulichkeit in meiner Stube einziehen würde. D Gott, wie habe ich mich geirrt!" Und traurig gedachte er der einsam verbrachten Winternacht, wo er sich sie in einer Anwandlung von Rührseligkeit selber zum Christkind bescheert hatte. — "D Gott, wenn ich wenigstens einen Hund besäße,

der mich lieb hat, wie der Brod den Elfenwanger!" - - -

Er fühlte, daß es das Kindische des Alters war, das ihn ergriffen hatte.

Er wollte sich dagegen wehren, aber er fand die Kraft nicht mehr.

Es half nicht einmal, daß er sich, wie zuweilen in solchen Fällen, selber mit "Exzellenz" anredete. — —

"Ja, ja, der Zrcadlo hat ganz recht gehabt beim "grünen Frosch": ich bin ein Pinguin, und kann nicht fliegen —

- Sab doch nie fliegen fonnen!"

## Achtes Rapitel

## Die Reise nach Pifek

Abermals hatte es geklopft, immer wieder und wieder, lauter und leifer, aber der Herr Kaiscrliche Leibarzt getraute sich nicht mehr "Herein" zu sagen.

Er wollte sich nicht ber Hoffnung hingeben, es tonne die Haushälterin sein, die ihm seine Hosen brächte.

Rur nicht noch eine Enttäuschung!

Die Stimmung, sich felbst zu bedauern, in der sich Kinder und Greise so oft gesallen, hatte ihn völlig unterjocht.

Aber endlich murmelte er tropdem "Herein".

Wieder schlug seine Hoffnung fehl:

Als er schen aufsah, stedte die — böhmische Liesel schüchtern den Kopf ins Zimmer.

"Da hört sich doch alles auf," wollte der Herr Kaiserliche Leibarzt aufbrausen, aber es gelang ihm nicht cinmal, sein Ezzellenzgesicht aufzusehen, geschweige denn, die barschen Worte herauszubringen.

"Geh sie, Lisinko, — bitt' sie, bring sie mir meine Hosen!" hätte er am liebsten in seiner Hilflosigkeit gefleht.

Die Alte las in seinem Mienenspiel, wie weich ihm ums herz war, und faste Mut. "Berzeih, Taddäus. — Ich schwör dir, es hat mich niemand gesehen. Ich wär' auch nie zu dir herauf auf die Burg gekommen, aber ich muß dich sprechen. Hör' mich an, Taddäus, ich bitte dich. — Nur eine einzige Winute. Es geht ums Leben, Taddüus! — Hör' mich an. — Es kommt gewiß niemand. — Es kann niemand kommen. Ich hab zwei Stunden unten gewartet und mich überzeugt, daß niemand im Schloß ist. — Und selbst wenn jemand käm, würd' ich mich lieber zum Fenster hinausstürzen, als daß ich dir die Schand antät, daß man mich hier im Zimmer antrisst:" — sie hatte die Sähe mit fliegendem Atem und in steigender Erregung hervorgestoßen.

Einen Moment lang kämpste ber Kaiserliche Leibsarzt mit sich. Mitleid und altgewohnte Angst um den seit mehr als einem Jahrhundert hochgehaltenen sledenlosen guten Ruf des Namens Flugbeil lagen im Streit miteinander.

Dann redte sich ein freier, selbstbewußter Stolz, ben er fast wie etwas Fremdes empfand, in ihm empor.

"Schwachsinnige Trottel, besossene Schlemmer, treulose Dienstboten, abgeseimte Wirte, Erpressersindel und Gattenmörderinnen, wohin ich schaue, — weshalb soll ich eine Ausgestoßene, die jetzt, noch mitten in ihrem Schmutz und Elend, mein Bild in Ehren hält und küßt, freundlich aufnehmen?!"

Er stredte ber böhmischen Liesel lächelnd die Hand entgegen:

"Komm, set' dich, Lisinko! Mach's dir bequem.
— Beruhig dich und wein' nicht. — Jch freu' mich doch! — Wirklich! Bon Herzen! — Überhaupt, das muß jest anders werden. Ich duld's nicht länger, daß du hungerst und im Elend zugrund gehst. — Was kümmern mich die Leute!"

"Fluabeil! Taddäus, Tadd—Tadd—Taddäus," ichrie die Alte auf und hielt fich mit beiden Sanden bie Ohren zu. "Sprich nicht fo, Taddaus! Mach mich nicht wahnsinnig. - Der Wahnsinn läuft durch bie Strafen. - Am hellichten Tag. - Alle bat's icon gepadt, nur mich nicht. - Salt ben Ropf beifamm'. Taddaus! Werd' nur du nicht verrückt! - Sprich nicht fo zu mir, Taddaus! - Ich barf jest nicht ben Berftand berlieren. Es geht ums Leben, Taddaus. -Du mußt flieben! Rest. Rest gleich!" - Gie laufchte jum Fenfter bin mit offenem Mund. - "Borft bu's, hörst bu's? Sie kommen! — Rasch. Bersted bich! - Borft du fie trommeln? - Da! Wieder! - Der Bista! Jan Rista von Trocnob! — Der Breadlo! Der Teufel! - Erstochen bat er fich. - Die Saut haben fie ihm abgezogen. Bei mir! In meinem Bimmer! - Er hat's fo gewollt. - Und auf eine Trommel gespannt. - Der Berber Sablif hat's getan. Er geht bor ihnen her und trommelt. - Die Hölle ist los. Die Kinnsteine sind voll Blut. — Borivoj ist König. Der Ottokar Borivoj;" sie warf die Arme vor und starrte, als sähe sie durch die Mauern hindurch. — "Sie werden dich erschlagen, Taddäus. — Der Adel ist schon gestohen. — Hout nacht. Haben sie dich denn alle vergessen? — Ich muß dich retten, Taddäus. — Sie erschlagen alles, was dum Adel gehört. — Einen hab ich gesehen, der hat sich niedergebeugt und das rinnende Blut aus der Gosse getrunken. — Da! Da! Die Soldaten kommen! — Die Solda — —;" sie brach erschöpft zussammen.

Flugbeil fing fie auf und legte fie auf einen Rleiderhaufen. — Das haar ftand ihm zu Berg vor Entfetzen.

Sie kam sosort wieder zu sich und wollte von neuem anfangen: "Die Trommel aus Menschenhaut! — Bersted' dich, Taddäus; du darst nicht ums Leben kommen! Bersted' — —"

Er legte ihr die Hand auf den Mund: "Sprich jett nicht, Lisinko! Hörst du? Folg' mir. — Du weißt, ich bin Arzt und muß das besser verstehen. — Ich werd' dir Wein bringen und was zu essen;" — er blidte um sich, "Herrgott, wenn ich nur meine Hosen hätt! Es geht gleich wieder vorüber. Der Hunger hat dich halt verwirrt, Lissinko!"

Die Alte macht sich los und zwang sich, die Fäuste ballend, so ruhig wie möglich zu reden:

"Rein, Taddäus, du irrst dich: ich bin nicht verrückt, wie du glaubst. Es ist alles wahr, was ich gesagt hab. Wort für Wort. — Freilich, sie sind erst unten am Waldsteinplatz; die Leute wersen in ihrer Angst die Möbel aus den Fenstern, um ihnen den Weg zu versperren. — Und einige, die zu ihren Herren halten, brave Burschen, seisten ihnen Widerstand und bauen Barrikaden; der Wolla Osman, der Tatar vom Prinzen Kohan, führt sie an. — Aber jeden Augenblick kann der Hradschin in die Lust sliegen; — sie haben alles unterminiert. Ich weiß es von den Arbeitern."

Wie aus alter Berufsgewohnheit legte ihr ber Leibarzt die Hand auf die Stirn, ob fie nicht fiebere.

"Sie hat ein sauberes Tuch um," streifte ihn ein flüchtiger Gedanke; "mein Gott, sogar den Kopf hat sie sich gewaschen."

Sie erriet, daß er sie noch immer für frank hielt, und dachte einen Augenblid nach, ebe sie fortsuhr, was sie tun könne, um ihn von der Richtigkeit ihrer Angaben zu überzeugen.

"Willst du mir nicht eine Minute ruhig zuhören, Taddäus? — Ich bin hergekommen, um dich zu warsnen. Du mußt sofort fliehen! Irgendwic. — Es sann sich nur noch um Stunden handeln, dann sind sie hier oben auf dem Burgplat. — Sie wollen vor allem die Schatkammer plündern und den

Dom. — Du bist feine Sekunde mehr beines Lebens sicher, verstehst du mich?"

"Aber ich bitte bich, Lifinko!" wendete der Kaiferliche Leibarzt ein, immerhin arg erschrocken, "in einer Stunde längstens wird Militär da sein. Bas glaubst du denn?! Heutzutage solche Berrücktheiten? — Ich gebe zu, es mag schlimm zugehen, gar unten in der "Welt", in Prag. — Aber hier oben, wo die Kasernen sind? —"

"Kasernen? Ja. Aber leere. — Daß die Soldaten kommen werden, weiß ich auch, Taddäus. Aber vielsleicht morgen, wenn nicht übermorgen, oder erst nächste Woche werden sie eintressen; und dann ist es zu spät. — Ich sag dir doch, Taddäus, glaub mir, der Pradschin steht auf Dynamit. — Sowie die ersten Waschinengewehre kommen, kliegt alles in die Lust."

"Also ja. Meinetwegen. Aber was soll ich denn tun?", krächzte der Leibarzt. "Du siehst doch, ich hab keine Hosen."

"No, so zieh halt welche an!"

"Wenn ich aber den Schlüssel nicht find'!" heulte der Binguin auf, mit einem erbosten Blid auf den sächsischen Koffer, "und das Mistviech von Haushälterin is auf und davon!"

"Du hast boch da 'en Schlüssel um den Hals. — Bielleicht is es der?"

"Schlüffel? Ich? Sals?", ber Berr Raiferliche

Leibarzt fuhr sich an die Gurgel, stieß einen markerschütternden Freudenschrei aus und hüpfte mit der Behendigkeit eines Känguruhs über den Westenberg. — — —

Einige Minuten später saß er glücktrahlend wie ein Kind, in Rock, Hosen, Strümpsen und Stieseln auf der Kuppe des Hemdengletschers, — ihm gegensüber auf einem andern Hügel die böhmische Liesel und zwischen beiden, unten in der Tiese, wand sich ein farbiges Band aus Krawatten bis zum Ofen bin. — —

Die Alte verfiel wieder in ihre Unruhe: "Draußen geht jemand. — Hörst du's denn nicht Taddäus?"

"Es wird der Ladislaus sein," gab der Pinguin gleichmütig zurück. — Seit er seine Hosen wieder hatte, existierten Furcht und Unschlüssigkeit nicht mehr für ihn.

"Dann muß ich fort, Taddäuß. — Was, wenn er mich hier bei dir sieht! — Taddäuß, um Gotteswillen, verschieb's nicht länger. — Der Tod steht vor'm Haus. — Ich — ich wollte dir noch" — sie holte ein Bäcken, in Papier gewickelt, aus der Tasche, steckte es rasch wieder ein, "— — nein, ich — ich kann nicht;" die Tränen stürzten ihr plötlich aus den Augen. — Sie wollte zum Fenster eilen.

Der Gerr Raiserliche Leibargt brudte fie fanft auf ihren hügel zurud.

"Rein, Lisinto! So gehst du nicht von mir.
— Flenn' nicht, schlag nicht um dich, Lisinko, jetzt red' ich."

"Aber der Ladislaus kann doch jeden Augenblick hereinkommen, und — und du mußt fort. Du mußt! — Das Dynamit — — —"

"Ruhig Blut, Lifinto! - Erftens fann's bir wurscht sein, ob der Blödian, der Ladislaus, hereinfommt ober nicht; und zweitens geht Dynamit nicht los. - Dynamit auch noch! Das könnt mich so haben. — Uberhaupt is Dynamit ein dummer Brager Schwindel. Ich glaub nicht an Dynamit. — Aber was wichtiger is: bu bift bergefommen, um mich au retten. Richt mahr? - Saft du nicht vorhin gefagt: sie haben mich alle vergessen und keiner hat sich um mich geforgt? - - Glaubst bu wirklich, ich war ein folder Schuft und ichamte mich beiner, wo bu bie einzige warft, bie an mich gebacht hat? - Mir miffen jeti flar ieberlegen, mas weiter g'schieht, Lifinto. -Beigt b', ich dent mir halt," der Berr Raiserliche Leibarzt tam vor Glud, nicht mehr im Nacht= bemd dafigen zu muffen, unwillfürlich ins Schwägen binein und bemerkte gar nicht, daß die bohmische Liefel aschgrau im Gesicht wurde und, an Banden und Rugen gitternd, den Mund aufrig und wieber schloß, als muffe fie erstiden - ... "ich bent mir halt, zuerst fahr ich nach Rarlsbad und bring dich berweil irgendwohin aufs Land. — Natürlich laß ich dir ein Geld da. Brauchst dich nicht forgen, Lisinko! — No, und nachher, ba laffen mir fich zusammen in Beitomischl nieder, - nein, nicht in Leitomischl, bas is ja brieben über ber Moldau!" - es fiel ihm ein, bag er bei einer folchen Reise unbedingt eine Brude paffieren muffe - "aber vielleicht" - er raffte all feine geos graphischen Renntniffe zusammen — "aber vielleicht in Bijet? - - In Bifet, har ich, lebt ce fich ungestört. Ja, ja, Bifek, das ift das richtige. - -Damit mein ich natierlich" — fuhr er hastig fort, damit fie nicht etwa auf ben Bedanken fame, er spiele auf fünftige Flitterwochen an - "bamit mein' ich natierlich: es kennt uns dort niemand. - und bu führst mir die Wirtschaft und - und gibst auf meine Hosen Dbacht, no, und fo. - Brauchst nicht glauben, daß ich viel Ansprüch mach': in der Früh ein Kaffitschfo mit zwei Mundsemmeln, am Vormittag mein Bulyafch mit brei Salzstangeln zum Sofauftitichen, no, und mittag, wenn Berbft is: 3wetschfenknöbel - - - - Um Gotteswillen! Lifinto! Was ift dir?! Jefus, Maria! -- --

Die Alte hatte sich mit einem gurgelnden Laut in die Krawattenschlucht gestürzt, lag zu seinen Füßen und wollte ihm die Stiefel küssen. —

Bergebens bemühte er sich, sie aufzuheben: "Lifinko, geh, mach' boch keine G'schichten. Schau, was is denn weiter dab --- -- ", vor Rührung erstidte ihm bie Stimme.

"Laß mich — laß mich da liegen, Taddäus," schluchzte die Alte. "Bitt dich, sch—schau mich nicht an, d—du machst dir die Augen — schmutzig — —"

"Lis — —", würgte der Kaiserliche Leibarzt, brachte aber den Namen nicht heraus; er räusperte sich, frächzend wie ein Rabe, als wehre er sich gegen einen hestigen Hustenreiz. —

Eine Stelle aus der Bibel fiel ihm ein, aber er schänte sich, sie auszusprechen, um nicht pathetisch zu werden.

Uberdies wußte er sie nicht genau. — "— und ermangeln sich des Ruhmes," zitierte er schließlich automatisch.

Eine lange Zeit verging, ehe die böhmische Liesel ihre Fassung wiedergewonnen hatte. — —

Dann stand sie aufrecht vor ihm, plöglich wie verwandelt.

Er hatte innerlich gefürchtet, — ganz leise und heimlich, wie alte Leute, die die Erfahrung eines langen Lebens in solchen Dingen hinter sich haben —, daß eine abgeschmackte, nüchterne Stimmung auf den Gefühlserguß folgen musse, aber zu seiner Aberraschung trat nichts dergleichen ein.

Die da vor ihm ftand, die Sande auf seine Schultern gelegt, war in feinem Bug mehr die alte grauenhafte Liefel, aber auch nicht die junge, wie er fie einst zu kennen geglaubt.

Sie bedankte sich mit keinem Wort mehr für das, was er ihr gesagt und ihr angeboten hatte, — streifte nicht einmal die Szene.

Ladislaus klopfte, trat ein, blieb verblüfft auf der Schwelle stehen, zog sich schen wieder zurud —: sie blidte nicht hin.

"Taddaus, mein lieber, guter, alter Taddaus, jest erft weiß ich's felber, warum's mich bergezogen hat. 3ch hab's nur vergessen gehabt. - 3a, gewiß, ich hab bich warnen wollen und bich bitten, baf bu fliehft, eh's zu fpat ift. — Aber das allein war's nicht. Ich will dir fagen, wie alles gekommen ift. Reulich abends ift mir bein Bild, - weißt bu, bas, was auf der Rommode steht, - aus ber Sand gefallen, wie ich's bab füssen wollen. Ich war fo unglüdlich barüber, daß ich geglaubt hab, ich müßt' fterben. - Du barfft nicht lachen, aber, weißt bu, es war halt bas einzige, was ich noch von bir gehabt bab! - - In meiner Berzweiflung bin ich jum Breadlo in fein Zimmer hineingelaufen, damit er mir helfen foll. - er - er war damals noch nicht tot" - fie schauberte in ber Erinnerung an bas gräfliche Ende bes Schauspielers.

"Helfen? — Wieso helsen?" fragte der Kaiserliche Leibarzt; "der Breadlo hätt' dir helsen sollen?"

"Ich kann dir das nicht erklären, Taddäus. — Ich müßte da eine lange, lange Geschichte erzählen. — Ich würde sagen: "ein andres mal', wenn ich nicht so genau wüßte, daß wir uns nicht mehr wiedersehen — wenigstens nicht — — " — ein Glanz trat in ihr Gesicht, als wolle die bezaubernde Schönheit ihrer Jugend wieder auferstehen — "aber nein, ich will's nicht aussprechen; du könntest dir denken: junge Huren — alte Betschwestern."

"War denn der Zrcadlo dein — dein Freund? Bersteh mich nicht falsch, Lifinko; ich meine — —"

Die böhmische Liesel lächelte, — "ich versteh schon, wie du's meinst. — Dich kann ich nie mehr falsch verstehen, Taddäuß! — — Ein Freund? Er war mir mehr als ein Freund. — Manchmal war's mir; als hätte sich der Teusel selber meiner erbarmt in meinem Jammer und wär in die Leiche irgendeines Schauspielers gesahren, um mir Linderung zu bringen. — Ich sage, der Breadlo war mir mehr als ein Freund; er war mir ein Zauberspiegel, in dem ich dich immer wieder vor mir sehen konnte, wenn ich es wollte. — Ganz so wie — wie einst. Mit deiner Stimme, mit deinem Gesicht. — Wie er das hat machen können? Ich hab's nie verstanden. Freilich, man kann sich ein Wunder nicht erstsären."

"So heiß hat fie mich geliebt, daß ihr sogar mein

Bild erschienen ift," murmelte Flugbeil tief ergriffen in fich hinein.

"Wer der Breadlo in Wirklichkeit war, hab ich nie erfahren. Er hat eines Tages vor meinem Fenfter am hirschgraben — gesessen. Das ist alles, was ich von ihm weiß. - - Aber ich will nicht abschweifen!: - alfo, ich bin in meiner Berzweiflung jum Breadlo gelaufen. Im Zimmer war's icon faft gang bunkel, und er is an der Wand gestanden, als hätt' er auf mich gewartet. So fam's mir vor, denn ich hab feine Beftalt taum mehr unterscheiben tonnen. -3ch hab ihn mit beinem Namen angerufen, aber er hat sich nicht in dich verwandelt wie sonst. - 3ch lug' dich nicht an, Taddaus, aber plötlich, ich schwöre dir's, war statt seiner ein anderer ba, den ich noch nie borber gesehen bab'. - Es war fein Mensch mehr. - nadt bis auf ein huftentuch, schmal um die Schultern und etwas Schwarzes, Hohes auf dem Ropf, das aber boch in der Finsternis geglitzert hat." -

"Sonderbar, sonderbar, ich hab heut nacht von so einem Wesen geträumt," — der Herr Kaiserliche Leibarzt griff sich sinnend an die Stirn. — "Hat er mit dir gesprochen? Was hat er gesagt?"

"Er hat etwas gesagt, was ich jetzt erst versteh. — Er hat gesagt: sei froh, daß das Bild zerbrochen ist! Hast du dir denn nicht immer gewünscht, es soll zerbrechen? — Ich hab dir deinen Bunsch erfüllt, warum weinst du? — Es war ein trügerisches Bild. Sei nicht traurig." — "Und er hat noch mehr gesagt: Bon einem Bild in der Brust, das nie zerbrechen kann; und von einem Land der ewigen Jugend hat er gesprochen, aber ich hab's nicht recht begriffen, denn ich war ganz verzweiselt und hab immer nur gesichtieen: gib mir mein Bild zurück!"

"Und deshalb hat's dich zu mir — — ?"

"Ja, deshalb hat's mich zu dir gezogen. — Schau mich jetzt nicht an, Taddäus; es tät mir weh, wenn ich in deinen Augen einen Zweifel lesen müßt! Und es klingt so — so dumm, wenn ich als altes Weib und als — als Auswurf der Wenschheit es sag: — — Ich — ich hab dich immer lieb gehabt, Taddäus. Dich und dann später: dein Bild; aber es hat meine Liebe nicht zurückgegeben. — Es hat mir nicht geantwortet — so aus dem Herzen heraus, mein' ich. Weißt du? Es war immer stumm und tot. — Und ich hätt' doch so gern geglaubt, daß ich dir nur ein bissel 'was gewesen bin, aber ich hab's nicht können. — Ich hab gespürt, daß ich mich selber anlüg', wenn ich mir's hab einreden wollen. —

Und ich wär so glüdlich gewesen, wenn ich's nur einzigesmal hätt wirklich glauben können. — —

Lieb hab ich dich gehabt, wie du dir's gar nicht vorstellen kannst. — Und nur dich allein. Rur dich. Bon der ersten Stunde an. — — — Und dann hat's mir Tag und Nacht keine Ruh gelassen, und ich hab zu dir gehen wollen und dich um ein neues Bild bitten. — Aber ich bin immer wieder umgekehrt. Ich hätt's nicht überleben können, daß du mir "nein" sagst. Ich hab doch gesehen, daß du mir neulich schon das erste hast wegnehmen wollen, weil du dich geschämt hast, daß es auf meiner Kommode steht. — Endlich hab ich mich aber doch hergetraut und —"

"Lisinko, ich — meiner Seel und Gott — ich hab kein Bild von mir! Ich hab mich seitdem nie mehr photographieren lassen," beteuerte der Pinguin eifrig, "aber sobald mir in Pisek sin, verspreche ich dir — — —"

Die böhmische Liesel schüttelte den Kopf: "Ein so schönes Bild, wie du's mir vorhin geschenkt hast, Taddäus, kannst du mir nicht geben. — Ich werd's immer bei mir herumtragen und es wird nie mehr zerbrechen. — — Aber jest, leb wohl, Tadbäus!"

"Liesel, was fällt dir ein — Lisinko!" rief der Pinsguin und haschte nach ihrer Hand. "Jest, wo mir sich endlich gefunden haben, willst du mich allein lassen?! —"

Aber die Alte stand bereits an der Türe und winkte ihm unter Tränen lächelnd zu.

"Lifinfo, um Gottes willen, hör' mich doch an!" —

Eine Explosion, so fürchterlich, daß die Fenster-

Gleich darauf sprang die Türe auf und der Hausknecht Ladislaus stürzte totenblaß herein:

"Basnosti, Eglenz, sie kommen sich die Schloßstiegen herauf! Fliegte sich die ganze Stadt in die Luft."

"Meinen Hut! — Meinen — meinen Degen!" — Mit blitzenden Augen, die Lippen schmal und zusammengebissen, stand er mit einemmal in seiner ganzen ungeheuren Größe hochausgerichtet da, eine solch wilde Entschlossenheit im Gesicht, daß der Diener zurüchrallte. — "Weinen Degen will ich haben! Berstehst du nicht?! — Ich werd' den Hunden zeigen, was es heißt, die Königliche Burg zu stürmen. — Weg da!"

Ladislaus breitete die Arme aus und stellte sich vor die offene Tür:

"Exlenz, werden sich nicht gähn! — Ich bulb's nicht."

"Was soll das heißen! Weg da, sag' ich!" schäumte der Leibarzt.

"Ich laß ich Guer Exlenz nicht durch! Können S' mich, bitte, niederschlagen, aber durch laß ich Ihnen nicht!" — der Diener, weiß wie der Kalk an der Band, wich nicht von der Stelle.

"Rerl, bift du verrudt geworden! Gehörft du auch du der Bande! Meinen Degen her!"

"Ezlenz haben sich keinen Dägen nicht und es isc sich alles umesunst. Es ist der sichere Tod draußen! — Mut is schän, abe hat e sich kan Zwed nicht. — Ich führ ich Ihnen später, wenn Sie wollen, durch den Schloßhof hinüber zum Erzbischösslichen Palajs. — Bon durten ise sich leicht in der Finstern entkommen. — Ich hab ich die schwäre eichene Pfurten zug'spirrt. So schnell brechen sich mir die nicht herein. — Ich ders ich's nicht mit ansägen, daß sich Knäherr in die offne Todesgoschen hineinlaust!"

Der Herr Kaiferliche Leibarzt tam zur Befinnung. Er fab fich um:

"Wo ift die Liefel?"

"Furt - pric."

"Ich muß ihr nach, wo ift fie hin?"

"Das weiß ich nicht."

Der Kaiserliche Leibarzt stöhnte auf, — wurde plöglich wieder ratlos.

"Ezlenz missen sich zuverderscht amas urdentlich anziegen," redete ihm der Haussnecht beruhigend zu. "Haben, bitte, noch gar kan Schlips umedum. Nur keine Jeberstirzung nicht! — Dann geht e sich am schnellsten. — Bis nachmittag versted ich Ihnen und dann wird der ärgste Sturm vorieber sein. Vorläufig. — Dann werd ich schaugen, daß ich Ihnen die Drosch-

ten verschaff. — Mit dem Wenzel hab ich schon g'sprochen. Er wird sich, wann's dunkel wird, mit dem Karlitschef am Strahower Tor warten. Dorten ise alles ruhig. — Und bis da hinaus kommt auch haarschweinlich kein Mensch nicht. — So. — Und noch geschwind Handknäpsel hinten zuzwicken, sunst rutscht e sich Kragen in die Hähe. — Fertig. —

Jest, freilich, missen sich Exsenz hier warten, abe es nutt niz. Gähte sich nicht anderscht. Hab ich mir alles genau ieberlegt. — Für später brauchen S' auch keine Sorgen nicht haben. Ich räum ich hier schon auf. — Mich werden's schon nicht erschlagen. 's wär auch nicht so leicht. — Und dann bin ich doch selbe Bähmm." —

She der Herr Kaiserliche Leibarzt noch Widerspruch erheben konnte, hatte Ladislaus bereits das Zimmer verlassen und die Türe hinter sich abgesperrt. — —

In unerträglicher Langsamkeit, mit schwer bleiernen Gewichten an den sonst so beschwingten Füßen schleppten sich die Stunden für den Pinguin dahin.

Stimmungen aller Art befielen ihn und ließen wieber ab von ihm, um neuen Blatz umachen: von Wutausbrüchen, in denen er mit geballten Fäusten an die verschlossen Eur hämmerte und nach Ladislaus schrie, angesangen bis zur müden Resignation. Rüchterne Momente kamen, die ihn Hunger spüren und eine im Hamsterschränken verstedte Salami aufstöbern ließen; — tiefste Niedergeschlagenheit, seinen Freund Elsenwanger verloren zu haben, wechselte mit minutenlang auftauchender, beinahe jugendlicher Zuversicht, in Pisek ein neues Leben zu beginnen.

Gleich darauf sah er ein, wie töricht eine solche Hoffnung sei und, daß derartig sanguinische Plane selbstverständlich im Sande verlaufen mußten.

Bisweilen kam es wie eine gewisse verstohlene Befriedigung über ihn, daß die böhmische Licsel auf seinen Antrag, Haushälterin bei ihm zu werden, nicht eingegangen war, und eine Minute später schämte er sich wieder bis in die Seele hinein, die warmen Worte, die er zu ihr gesprochen hatte, so bald schon als knabenhafte übereilung — sozusagen als studentische Bocksprünge — empfinden zu können, ohne rot zu werden. — —

"Statt, daß ich das Bild, das sie von mir heimsgenommen hat, selber hochhalte, trete ich es mit eigenen Füßen in den Schmut. — Ein Pinguin? Ich? Froh könnt' ich sein, wenn ich's wäre. — Ein Schwein bin ich!"

Der unerquidliche Anblid bes muften Durcheinanders ringsum vertiefte noch feine Melancholie.

Aber nicht einmal Trauer und Selbstbeweinung konnten sich in ihm dauernd festsetzen. — Die Reue

verflog, wenn er an den Glanz dachte, den er im Gesicht der Alten hatte aufleuchten sehen, und wurde zu
einer wortlosen, jubelnden Freude in seinem Herzen,
die er sich als kommende schöne Tage in Karlsbad
und später in Bisek weiter ausmalte und gegenständlich machte. — —

Er zog gewissermaßen alle die Iche, die sein Leben ausgemacht hatten, noch einmal an, ehe er auf — die Reise ging.

Der "Bedant" war das lette Kleid, in das er sich hüllte.

Das Getöse und das Stimmengewirr, das von draußen her von Zeit zu Zeit an sein Ohr schlug, — laut brausend und heulend wie die wilde Jagd bisweilen und dicht am Fuße der Burg, dann wieder zu lautloser Stille erstorben, wenn die Wogen des Aufruhrs zurückebbten — sanden keinen Eingang in sein Interesse. — Alles, was mit dem Pöbel und seinen Taten zusammenhing, war ihm von Kindesbeinen an verächtlich, gleichgültig oder hassenstwert gewesen.

"Ich muß mich vor allem rafieren," fagte er sich, "das übrige findet sich dann von selbst. — Als Stoppelfeld kann ich nicht auf die Reise gehen!"

Bei bem Bort "Reise" gab's ihm einen leisen Rud. — Es war als hatte sich eine Sekunde lang eine bunkle hand auf sein Berz gelegt. —

Im selben Augenblid fühlte er tief im Innersten, daß ce seine lette Reise sein würde, aber die Lust, sich zu rasieren und voll Muße und Gelassenheit Ordnung in seinem Zimmer zu schaffen, ehe er ging, ließ es auch nicht zu einer Spur von Unruhe oder Besorgnis in ihm kommen.

Die erwachende Ahnung seiner Seele, daß in Bälbe die Walpurgisnacht des Lebens einem strahlenden Tag weichen werde, erfüllte ihn mit Behagen und die unbestimmte, aber freudig zitternde Gewißheit, er brauche nichts auf Erden zurüczulassen, dessen er sich schämen müßte, stimmte ihn froh.

Er war mit einemmal eine wirkliche Exzellenz geworden.

Mit peinlicher Sorgfalt rasierte und wusch er sich, schnitt und polierte seine Nägel, legte Hose um Hose in die Bügelfalten und hängte sie in den Schrank, Röde und Westen darüber auf die Achselspreizen, ordnete die Kragen in symmetrische Kreise und die Krawatten zu einer farbenprächtigen Flaggengala.

Das Waschwaffer wurde in ben Toiletteeimer gegoffen, die Kautschukwanne zusammengerollt und jeder Stiefel behutsam über seine Leiften gezogen.

Dann wurden die Ieeren Koffer aufeinandergesschichtet und an die Wand geschoben. —

Ernst, aber ohne Vorwurf im Herzen, kappte er zulett die "bloude Kanaille" zu und band ihr, auf

daß sie nie mehr gegen den Stachel löcke, wer auch immer in hinkunft ihn gegen sie schwänge, die blaue Schnur mit dem Schlüssel in die Schnauze. — —

Bis dahin hatte er nicht darüber nachgedacht, welschen Anzug er zu seiner Reise wählen solle; — er brauchte es auch jetzt nicht zu tun: der richtige Einfall kam in der richtigen Sekunde.

Die Galauniform, die er seit Jahren nicht mehr getragen hatte, hing in einem tapetenbeklebten Wandschrank, sein Degen daneben, der samtene Dreispitz darüber.

Er zog sie an, in würdevoller Ruhe, Stück für Stück: die schwarzen Pantalons mit den goldenen Streisen, die glänzenden Lacksteiel, den goldbordürten Leibrock mit den zurückgenähten Schößen, das schmale Spizenjabot unter der Weste, — schnalkte den Tegen mit dem Perlmuttergriff um und schüpfte mit dem Kopf durch die Kette, an der das Schildkrotlorgnon hing.

Das Nachthemd legte er in das Bett und strich mit der Hand über die Polster, bis auch die letzten Knitter verschwunden waren.

Dann sehte er sich an den Schreibtisch, versah, wie sein Freund Elsenwanger es gewünscht hatte, den vergilbten leeren Briefumschlag mit dem nötigen Bermerk, zog aus einer Schublade das seit seiner Mün-

digkeit bereitliegende Testament und schrieb an den Schluk:

"Mein Vermögen in Wertpapieren gehört, wenn ich sterbe, dem Fräulein Liesel Kossut, Hradschin, Neue-Weltgasse Rr. 7, parterre oder, falls sie vor mir mit Tod abgehen sollte: meinem Diener, dem Herrn Ladislaus Podrouzek, nebst allen meinen übrigen Habseligkeiten.

Lediglich die Hose, die ich heute getragen habe, — sie hängt am Kronleuchter — ist meiner Haushälterin auszusolgen.

Für die Bestattung meiner Leiche hat, laut Kaiserlichem Hausgeset, § 13, der K. u. k. Schloßsond Sorge zu tragen.

Hinsichtlich des Beerdigungsortes hege ich keinerlei Bünsche; lieb wäre mir, falls der Fond die diesbezügslichen Überführungskosten bewilligen sollte, immerhin der Gottesader in Pisek; ausdrücklich jedoch lege ich hier sest, daß meine irdischen Überreste unter keinen Umständen der Gischahn oder ähnliche maschinelle Transportmittel besördert werden und insbesondere nicht unten in Prag oder andern jenseits von Flüssen gelegenen Ortschaften beigessett werden dürsen."

Als das Testament versiegelt war, schloß der Herr Kaiserliche Leibarzt seinen Folianten auf und holte die fämtlichen versäumten Eintragungen nach. — Nur in einem einzigen Punkte wich er dabei von der Gepflogenheit seiner Borfahren ab:

Er fette seinen Namenszug darunter und zog mit dem Lineal einen Strich.

Er fühlte sich dazu berechtigt, da er keine leiblichen Nachkommen besaß, die es später für ihn hätten besorgen können.

Dann zog er sich gemächlich die weißen Glacehands

Dabei fiel sein Blid auf ein verschnürtes Badchen, das auf dem Boden lag.

"Es gehört vermutlich der Liesel," murmelte er. "Ganz richtig: sie wollte es mir heut morgen geben, hat sich aber nicht getraut."

Er knüpfte den Faden auf und — hielt ein Taschentuch, "L. R." gestickt, in der Hand; — dasselbe, an das er im "grünen Frosch" so lebhaft hatte denken müssen.

Sewaltsam kämpste er die Rührung, die in seiner Brust aufsteigen wollte, nieder, — "Tränen vertragen sich nicht mit der Unisorm einer Ezzellenz" — aber er drückte einen langen Kuß darauf.

Als er es in seine Brusttasche stedte, bemerkte er, daß er sein eigenes Tuch vergessen hatte.

"Brave Lisinka, sie denkt an alles. Jetzt wär ich beinah ohne Taschentuch auf die Reise gegangen!" — slüsterte er vor sich hin.

Es kam ihm durchaus nicht sonderbar vor, daß genau in dem Augenblick, als seine sämtlichen Borbereitungen beendet waren, ein Schlüssel draußen rasselte und ihn aus seinem Gefängnis befreite.

Er war gewohnt, daß alles am Schnürchen ging, wenn er seine Galauniform anhatte.

Rerzengerade schritt er an bem verblüfften Ladislaus vorbei die Treppe hinab.

Als verstünde es sich von selbst, daß die Droschke unten vor dem inneren Schloßtor seiner harre, beantwortete er nur mit einem kühlen: "ich weiß" die hervorgesprudelte Nachricht des Dieners: "Exsenz! Basnosti! Bitt schän, ise sich jeht monumentan keine Gesahr nicht. Kännen sich gleich hier einsteigen. — Alle sin sich drieben im Dom, wo grad Ottokar III. Borivos zum Kaiser der Welt gekränt wird."

Der Kutscher rif ehrerbietig den hut vom Kopf, als er die hohe, schlanke Gestalt und das vornehm ruhige Gesicht seines herrn im Dämmerlicht des Schloshofs erkannte, und machte sich sofort am Wagen zu schaffen.

"Nein, das Dach bleibt unten!" befahl der Kaiserliche Leibarzt. — "Fahr — in die "Neue Welt!"

Dem Diener wie dem Kutscher blieb das Herz stehen vor Schred.

Aber feiner von ihnen magte einen Widerspruch.

Ein angstvoller Schrei lief die krumme Mauer entslang, als die Droschke mit dem gespenstischen isabellsfarbenen Klepper davor die in der schmalen Gasse über dem Hirschgraben versammelten Greise und Kinder vor sich hertrieb.

"Die Soldaten sind da! Heiliger Baclab, bitt' für uns!"

Bor dem Haus numero 7 blieb "Karlitschet" stehen und klapperte mit den Scheuledern.

Beim Schein einer trübselig brennenden Laterne sah der herr Kaiserliche Leibarzt, daß eine Gruppe Beiber vor der verschlossenen Tür der hütte stand und sie öffnen wollte.

Einige von ihnen waren, niedergebeugt, um einen dunkeln Fled auf der Erde geschart, — andere spähten ihnen neugierig über die Schultern.

Sie wichen scheu zurud, als ber Kaiserliche Leibarzt ausstieg und unter fie trat. — — — — — — —

Auf einer Bahre aus bier Stangen lag leblos bie bohmifche Liefel.

Eine tiefe Wunde Maffte ihr über den Scheitel bis hinab in den Naden.

Der herr Kaiserliche Leibarzt wankte einen Augenblid und griff sich ans herz.

Er hörte, daß jemand neben ihm halblaut sagte: "sie hat sich, heißt es, vor's südliche Burgtor gestellt und es verteidigen wollen; sie haben sie erschlagen." Er kniete nieder, nahm den Ropf der Alten zwischen beide hände und blidte ihr lange in die gebrochenen Augen.

Dann füßte er die Tote auf die Stirn, legte sie vorsichtig wieder auf die Bahre zurud, stand auf und stieg in den Wagen.

Durch die Menge zudte bas Entfeten.

Die Weiber befreuzigten sich ftumm. - - -

"Wohin soll ich fahren?" fragte ber Kutscher mit bebenden Lippen.

"Grad aus," murmelte der Kaiserliche Leibarzt. "Grad aus. Immer — grad aus."

Die Droschfe schwankte über nebeldunstige, feuchte, grundlose Wiesen und weich gepflügte sprossenden Ader: der Kutscher fürchtete sich vor den Landstraßen; jede Stunde konnte den Tod bringen, wenn man die goldschimmernde Uniform Seiner Erzellenz drin in dem offnen Wagen erkannte.

"Rarlitschet" stolperte und stolperte, brach fast in die Anie und mußte immer wieder mit den Zügeln emporgerissen werden.

Plöglich versank das eine Rad, und das Gefährt neigte sich auf die Seite.

Der Mann fprang ab:

"Euer Gnaden, ich firchte, die Achfe is gebrochen!" Der Kaiserliche Leibarzt gab keine Antwort, stieg aus, schritt mit langen Beinen in die Dunkelheit hinein, als ginge ihn das alles gar nichts an.

"Eglenz! Bitte, zu warten! Der Schaden is nicht so groß. — Eglenz! Eg-lenz!"

Der Raiferliche Leibarzt hörte nicht.

Bing immer geradeaus.

Gine Böschung. Gin grasbewachsener Damm. — Er klomm ihn hinauf.

Riedrige Drähte, an denen ein feiner unspürbarer Wind als leifes drohendes Alingeln entlang fuhr. —

Der Raiferliche Leibargt ftieg barüber hintweg.

Ein Schienenweg lief in den letten Glanz des erlöschenden himmels — wie in die Unendlichkeit hinein.

Der Kaiserliche Leibarzt trat mit langen Beinen bon einer Schwelle zur andern; — wanderte geradeaus und geradeaus.

Es erschien ihm wie Klettern auf einer wagerecht liegenden Leiter, die kein Ende nehmen wollte.

Unverwandt hielt er die Augen auf den Punkt in der Ferne gerichtet, in dem die Schienen zusammensliefen.

"Dort wo sie sich schneiden, ist die Ewigkeit," murmelte er, "in diesem Bunkt geschieht die Verwandlung! — Dort muß — dort muß Pisek sein."

Die Erde fing an gu gittern.

Der Kaiserliche Leibarzt fühlte deutlich das Beben der Schwellen unter seinen Füßen.

Ein Brausen wie von unsichtbaren Riefenflügeln ging durch die Luft.

"Es sind meine eigenen," murmelte der Kaiserliche Leibarzt; "ich werde fliegen können".

Plötlich stand auf dem Schnittpunkt der Schienen in der Ferne ein schwarzer Klumpen und wuchs und wuchs.

Ein Zug mit verlöschten Lichtern donnerte heran. Winzige rote Punkte wie Korallenschnüre flogen ihm zu beiben Seiten nach: die türkischen Müten bosnisicher Soldaten, die aus den Wagenfenstern schauten.

"Das ist der Mann, der die Wünsche erfüllt! Ich erkenne ihn. Er kommt auf mich zu!" rief der Kaiserliche Leibarzt Laut in die Lust hinein und starrte die Lokomotive an. "Ich danke dir, mein Gott, daß du ihn mir geschickt hast!"

In der nächsten Minute hatte ihn die Maschine ersaht und zermalmt.

## Neuntes Rapitel

## Die Trommel Luzifers

Polhzena stand in der Sakristei der Rapelle "Allersheiligen" im Dom und ließ, stumm und in Erinnerungen versunken, mit sich geschehen, daß Bozena und eine andere Dienerin, die sie nicht kannte, ihr ein morsches, zerschlissense, moderig riechendes Gewand, mit erblindeten Perlen, Gold und Juwelen bestickt,— geraubt aus der Schahkammer— über das weiße Frühlingskleid legten, das sie trug, und es beim Schein der hohen, armdiden Wachskerzen mit Nadeln und Spangen feststedten.

Die letzten Tage lagen hinter ihr wie ein Traum. Sie sah sie vorüberschweben wie Bilber, die noch einmal auswachen wollen, ehe sie für immer schlasen gehen, wesenlos, schattenhaft und vom Nachsühlen abgetrennt, als gehörten sie einer Zeit an, die niemals existiert hat, — langsam sich abrollend, von einem matten, stumpsen Licht umflossen.

Wie eins nach dem andern verschwindet, tritt jedesmal in den Zwischenräumen die dunkelbranne Maserung der alten, wurmstichigen Kirchenschränke hervor, als wolle der Hauch der Gegenwart sich melben und wispern, daß sie noch lebe.

17.

Bis zu der Stunde, als sie aus der Daliborka geflohen und durch die Straßen geirrt war, um auf halbem Wege abermals zu dem Wärterhäuschen im Lindenhof zurüdzulausen und die ganze Nacht bei dem vor Herzkrämpsen bewußtlosen Geliebten zu siehen mit dem sessen Entschluß, ihn nie mehr zu verlassen, — konnte Polhzena in ihren Erinnerungen zurüdsinden; alles, was vorher lag: die Umgebung ihrer Kindheit, das ganze Dasein dis dahin, ihre Klosterzeit, die unter Greisen, Greisinnen, verstaubten Büchern und trostlosen, aschgrauen Dingen aller Art verdrachten Jahre — alles schien ihr unwiederbringlich versunken, als hätte es statt ihrer ein empsindungsloses Porträt erlebt. —

Aus diesem schwarzen hintergrund drangen jett Worte hervor, und Bilder aus den jüngst vergangenen Tagen reihten sich an:

Sie hört den Schauspieler reden wie damals in der Daliborka, aber eindringlicher noch und zu einer kleinen Bersammlung: zu den Aufrührern der "Taboriten", zu ihr und zu Ottokar. — Es ist in einer schmutzigen Stube eines alten Beibes, das man die "böhmische Liesel" nennt. — Eine Lampe schwelt. — Einige Männer lehnen umher und lauschenden Worten des Besessen. Sie glauben wieder, wie in der Daliborka, er sei in Jan Zizka, den Hussisten, berwandelt.

Auch Ottofar glaubt es. —

Nur sie allein weiß, daß es nichts als Erinnerungen an eine alte, bergessene Legende sind, die aus ihrem Hirn, formengewinnend, hinüberwandern in das des Schauspielers, um dort zu spukhafter Wirklickeit zu werden. — Ohne daß sie es beabsichtigt: das magische "Awehsha" strömt aus ihr, aber sie kann es nicht hemmen und nicht lenken, — es wirkt selbsttätig, scheint anderen als ihren Besehlen zu gehorchen — es wird nur in ihrer Brust geboren und dort entspringt es, aber die Zügel führt eine fremde Hand. Die unssichtbare Hand ihrer gespenstischen Ahne Polyxena Lambua mag es sein, fühlt sie.

Dann wieder zweifelt fie baran und möchte glauben, daß es das Gebet ber Stimme im Lindenhof ift, das um Stillung der Sehnsucht Ottokars, nach Erfüllung ringt und die magische Rraft des Aweysha in Bewegung fest. - Ihre eigenen Buniche find geftorben. - "Ottofar foll gefront werden, wie er es in feiner Liebe um meinetwillen begehrt, und fei es auch nur für eine turze Stunde. - Db ich babei glüdlich werde, - was fümmert's mich!" - bas ift bas einzige, was in ihr noch wunschhaft flüstern fann, und auch bas spricht eber ihr Konterfei als fie felber: — babinter verbirat sich bampprgleich ber unsterbliche Reim alten blutdürstigen Brandftifterraffe, fich auf fie vererbt bat feit Beschlechtern und fie nur borschiebt als Werkzeug, um teilzuhaben am Leben und der Furchtbarkeit der herannahenden Geschehnisse. — Sie sieht vor sich in den Gesten und Reden des Schauspielers, wie die Sage von Zizka, dem Hussien, allmählich sich wandelt und sich der Gegenwart anpaßt; — ihr graut.

Sie sieht das Ende voraus: das Gespenst Jan Biskas wird die Wahnwitzigen in den Tod führen.

Und Bild um Bild wirbelt das magische "Aweysha" ihre Vorahnungen ins Reich des Körperlichen hinein, auf daß Ottokars Sehnsucht aus einem Luftschloß zu Wirklichkeit werde: Zrcadlo besiehlt mit der Stimme Zizkas, daß Ottokar gekrönt werden soll, und besiegelt die prophetischen Worte, indem er den Gerber Stanislav Hablik das Amt überträgt, aus seiner Haut eine Trommel zu sertigen; dann stößt er sich selbst — ein Messer ins Herz.

Der Weisung gemäß beugt sich Hablik über bie Leiche. — —

Die Männer flieben, von Graufen gepadt.

Rur fie hält es unerbittlich an der Türe fest: das Konterfei in ihr will zusehen — will zuschen.

Endlich, endlich hat der Gerber sein blutiges Werk vollbracht. —

Ein anderer Tag taucht bor ihr auf:

Stunden bes Rausches und verzehrende Liebe tommen und ichwinden.

Ottokar hält sie umfangen und spricht zu ihr von einer nahenden Zeit des Glücks, der Pracht und der Herrlichkeit. — Mit allem Glanz der Erde will er sie umgeben. Keinen Bunsch wird sie haben, den er ihr nicht erfüllen könnte. — Unter seinen Küssen zerbricht die Phantasie die Fessel, Unmöglichkeit". Aus der Hütte im Lindenhof wird ein Palast. — Sie sieht in seinen Armen das Luftschloß erstehen, das er sür sie baut. — Er reißt sie an sich und sie sühlt, daß sie sein Blut empfängt und Mutter sein wird. — Und sie weiß, daß er sie damit unsterblich gemacht hat, — daß aus der Brunst die Indrunst keimen wird — daß aus Berweslichem das Underwesliche sprießt: das ewige Leben, das eins aus dem andern gebiert.

Ein neues Erinnerungsbild: die Byflopengestalten des Aufruhrs sind wieder um sie her: Männer mit ehernen Fäusten, in blauen Blusen, Scharlachbinden um die Armel.

Sie haben eine Leibwache gebildet.

Rennen sich nach dem Borbild der alten Taboriten: "Die Brüder vom Berge Horeb".

Tragen Ottofar und sie durch die rotbeflaggten Strafen.

Wie Blutschwaden weben die Fahnen von den Säufern.

Eine heulende, rasende Menge mit Fadeln neben ihnen und hinter ihnen drein:

"Hoch, Ottofar Borivoj, Kaiser der Belt, und seine Gemahlin Bolygena!" — —

Sie hört den Namen "Polhzena" fremdartig, als gelte er nicht ihr: sie spürt, daß das Kontersei der Ahne in ihr triumphiert und die Huldigung auf sich bezieht.

Wenn das Brüllen für Sekunden verstummt, lacht grell die Trommel des Gerbers Hablik auf, der, in ekstatischer Wildheit die Zähne gesletscht — ein Tigermensch — dem Zuge voranschreitet.

Aus Seitengassen gellt Todesschrei und Kampfgetöse; vereinzelte Volkshaufen, die Widerstand leisten, werden niedergemetelt.

Sie ahnt dumpf, daß es auf den stummen Besehl des Bildnisses in ihrer Brust geschieht, und ist voll Freude, daß Ottokars Hände rein von Mord bleiben.

Er hält sich an den Köpfen der Männer, die ihn tragen, und sein Gesicht ist weiß. — Er hält die Augen geschlossen. —

So geht es die Schlofftiege empor jum Dom.

Eine Prozession des Wahnsinns.

Polygena kam zu sich; statt der Bilder ihrer Erinnerung umgaben sie wieder die kahlen Wände der Sakristei und die Maser der alten Schränke wurde beutlich.

Sie sah, daß Bozena sich niederwarf und den Saum ihres Rleides füßte; — sie suchte in den Mienen des Mädchens zu lesen:

Reine Spur von Eifersucht oder Schmerz darin. Rur Freude und Stolz.

Dröhnend fielen die Gloden ein und ließen die Flammen der Kerzen erzittern. — —

Polygena trat ins Kirchenschiff.

Ansangs war sie wie blind in der Finsternis, allmählich erst sah sie unter den gelben und roten Lichtern die tragenden silbernen Leuchter erstehen. — —

Dann ringen schwarze Männer mit einer weißen Gestalt zwischen den Säulen und wollen sie zwingen, zum Altar zu gehen:

Der Priefter, ber fie trauen foll.

Sie sieht: er weigert sich, — wehrt sich, hebt ein Kruzisig in die Höhe.

Dann: Ein Schrei. Ein Fall.

Man hat ihn erschlagen.

Betümmel.

Warten. — Gemurmel. — Totenstille.

Dann wird die Kirchentür aufgerissen. Fadelglanz fließt von draußen in den Raum. Die Orgel erschimmert rötlich.

Sie bringen einen Mann in brauner Kutte gesichleppt.

Sein Saar ift ichneeweiß.

Polhzena erkennt ihn: es ist ber Mönch, ber täglich in ber Georgskrupte ben gemeißelten schwarzen Stein: "die Tote, die eine Schlange statt eines Kindes unter bem Herzen trug", erklärt. —

Auch er weigert sich, zum Altar zu gehen! Drohende Arme recken sich nach ihm.

Er schreit und fleht, deutet auf die silberne Statue bes Johann von Nepomuk.—Die Arme sinken nieder. — Man horcht, was er spricht. Verhandelt.

Murren.

Polhzena errät: er ist bereit, Ottokar und sie zu trauen, — jedoch nicht vor dem Alkar.

"Er hat sein Leben gerettet," begreift sie, "aber nur für eine kurze Spanne Zeit. — Man wird ihn ersschlagen, sowie er den Segen gesprochen hat." —

Im Geiste sieht sie wieder die Faust des furchtbaren Zista, wie sie schmetternd auf einen Schädel niedersauft, und hört seine Worte:

"Kde más svou pleš! — Mönd, so hast du beine Tonsur?"

Diesmal wird sein Schemen die Faust der Menge führen, weiß sie. —

Man trägt eine Bank vor die Statue und legt einen Teppich über die Fliefen.

Ein Knabe tommt durch den Gang geschritten und bringt auf einem Purpurtiffen einen elfenbeinernen Stab.

"Das Zepter Herzog Borivojs des Ersten!", geht ein Raunen durch die Menge.

Man reicht es Ottokar.

Er nimmt es wie im Traum und kniet im Herrsschermantel nieder.

Polhzena neben ihm.

Der Mönch tritt vor die Statue.

Da ruft laut eine Stimme:

"Wo ist die Krone?!"

Unruhe erfaßt das Bolt, und es wird erst wieder still, als der Priester die Hand hebt.

Polyzena hört seine bebenden Worte. — Worte der Andacht und der Fürbitte, wie sie der Gesalbte gessprochen, und es überläuft sie wie Frost bei dem Gedanken, daß sie aus einem Munde kommen, der sich noch in derselben Stunde für ewig schließen soll. —

Die Trauung war vorüber.

Jubel braufte durch den Dom und erstidte einen leisen, wimmernden Schrei.

Pollyzena wagte nicht, sich umzusehen: sie wußte, was geschehen war.

"Die Krone!" gellte wieder eine Stimme auf. "Die Krone! Die Krone!" — hallt es von Bank zu Bank. — —

"Bei der Zahradka ist sie verstedt," schreit jemand. Alle drängen zur Tür.

Ein wildes Gewoge:

"Zur Zahradia! Zur Zahradia! — Die Krone! — Holt die Herrscherkrone!" — —

"Sie ist aus Gold! Mit einem Rubin auf der Stirn!" — kreischt es von der Chorgalerie. — Die Bozena ist es, die immer alles weiß.

"Aubin auf der Stirn," läuft der Erkennungsruf von Mund zu Mund, und alle sind überzeugt, als hätten sie den Stein mit eigenen Augen gesehen. —

Ein Mann steigt auf einen Sodel. — Polyzcna sieht: es ist ber Lakai mit dem stieren Blid.

Er fuchtelte mit ben Armen in ber Luft herum und schrillt beutegierig, so baß seine Stimme überschnabbt:

"Im Waldsteinpalais liegt die Krone."

Niemand zweifelt mehr:

"Im Waldsteinpalais liegt die Krone!"

Hinter ber johlenden Meute her zogen finster und schweigsam die "Brüder vom Berge Horeb", wieder wie auf dem Gang zum Dom — Ottokar und Boslycena auf den Schultern.

Ottokar trägt den Purpurmantel des Herzogs Borivoj und in der Hand das Zepter.

Die Trommel ift ftumm.

Unversöhnlicher Haß gegen den lärmenden Pöbel, der in einem Atem begeistert sein kann und nach Raub und Plünderung lechzen, steigt heiß in Polyzena auf.

— "Arger als die Bestien sind sie und seiger als die seigsten Köter" — und sie denkt mit tieser, grausamer, Besriedigung an das Ende, das unabwendbar kommen muß: Das Rasselln der Maschinengewehre und — ein Berg von Leichen.

Sie blidt zu Ottokar hin und atmet befreit auf: "Er sieht und hört nicht. Ist wie im Traum. Gebe Gott, daß ihn ein schneller Tod ereilt, ehe das Erwachen kommt!"

Was mit ihr selbst geschehen wird, ist ihr gleichs gültig.

Das Tor des Wallensteinpalais ist fest verrammelt. Die Menge will die Gartenmauer erklimmen fällt mit blutigen Händen zurud: Flaschenscherben und eiserne Spigen überall auf den Simsen. — —

Einer ber Männer bringt einen Balfen.

Sände paden gu.

Burud und vor. Zurud und vor: mit dumpfem Krach Breschen in die Eichenplanken schlagend, rennt das Ungetum wieder und wieder auf das hindernis

los, bis fich die eisernen Angeln verbiegen und die Psorte in Trümmer birst. — — —

Sin Pferd, rot gezäumt, mit gelben, gläfernen Augen, steht mitten im Garten, auf dem Ruden eine Scharlachdede und die huse auf ein Brett mit Radern geschraubt.

Es wartet auf feinen Berrn.

Polhzena sah, daß Ottokar den Kopf vorbeugte, es anstarrte und die Hand auf die Stirn legte, als käme er plöplich zu sich.

Dann trat einer der "Brüder vom Berge Horeb" an das ausgestopste Pferd heran, ergriff es beim Zügel, rollte es auf die Straße, und sie hoben Ottokar hinauf, indes die Rotte mit lodernden Fackeln in das offene Haus hineinstürmte.

Fenster fielen prasselnd auf das Pflaster, das Glas zerschellte in tausend Splitter, hinabgeschleudertes Silberzeug, vergoldete Harnische, juwelengeschmüdte Waffen und bronzene Standuhren flogen klirrend von den Prellsteinen auf und häuften sich zu Bergen: Reiner der "Taboriten" stredte die Hand danach aus.

Man hörte das laute Knirschen, wie die drinnen mit Messern die Gobelins an den Wänden zerfetzten.

"Wo ist die Krone?" schreit der Gerber Hablik hinauf.

"Die Krone ift nicht hier" - Gebrull und Gelach-

ter. — "Sie wird bei der Zahradfa sein," fommt's nach einer Weile aus wiehernden Mäulern zurud. —

Die Männer heben das Brett mit dem Pferd auf ihre Schultern, stimmen ein wildes hussitisches Lied an und marschieren, bor sich die bellende Trommel, zur Thunschen Gasse.

Hoch über ihnen, in wehendem Purpur, sitt Ottokar auf dem Rosse Wallensteins, als reite er über ihre Köpfe hinweg. — —

Der Eingang zur Gasse war durch Barrikaden versperrt; eine Schar alter ergrauter Diener, angeführt von Molla Osman, empfing sie mit Revolverschüssen und einem Hagel von Steinwürfen.

Polhzena erkennt den Tataren an seinem roten Fez.

Um Ottokar vor Gefahr zu schützen, richtet sie unwillkürlich einen Strom von Willen auf die Verteidiger; — das "Awehsha" fährt, fühlt sie, wie ein Blitz in ihre Reihen, so daß sie, von panischem Schrecken gepeitscht, die Flucht ergreisen.

Nur auf Molla Osman übt es feine Wirkung.

Er bleibt ruhig stehen, hebt den Arm, zielt und schießt.

Ins Herz getroffen wirft der Gerber Stanislav Hablik die Arme empor und bricht zusammen.

Das Kläffen der Trommel ist jäh verstummt.

Doch gleich darauf — Polyzena gerinnt das Blut

vor Grauen — fängt es wieder an, dumpfer, gräßlicher, auspeitschender noch als früher. — In der Luft, von den Mauern widerhallend, aus der Erde heraus — — überall.

"Es gellt mir nur in den Ohren. Es ist unmöglich. Ich irre mich," sagt sie sich vor und sucht mit den Augen: der Gerber liegt auf dem Gesicht, die Finger in die Barrikaden verkrallt, aber die Trommel ist sort, — nur ihr Wirbeln, plötslich schrill und hoch geworden, rast im Wind.

Die "Taboriten" räumten in fliegender Gile die Steine zur Seite und machten ben Weg frei.

Der Tatar schoß und schoß, dann warf er seinen Revolver weg und lief im Trab die Gasse hinauf, ins Haus der Gräfin Zahradka, dessen Fenster hell ersteuchtet waren.

Unablässig das entsetliche Trommeln im Ohr, sieht Bolyzena sich im Sturm vorwärts getragen, neben sich das ragende, schwankende, tote Pferd, von dem ein betäubender Geruch nach Kampfer ausgeht.

Hoch oben Ottofar.

In dem irren Schein der sich kreuzenden Lichter und Flammen der Fenster und Fackeln glaubt Polyxena einen schattenhaften Menschen dahinhuschen zu sehen, bald auftauchend, bald wieder verschwindend, — bald da, bald dort. Er ist nackt, wie ihr scheint, und trägt eine Mitra auf dem Kopf, doch kann sie ihn nie genau unterscheiden. — Er bewegt die Hände vor der Brust, als rühre er eine unsichtbare Trommel.

Als der Zug vor dem Hause hielt, stand er plöglich am obern Ende der Gasse, ein Gebilde aus Rauch, — ein schemenhafter Tambour — — und das Rasseln der Pauke kam wie aus weiter Ferne her.

"Er ist nackt; seine eigene Haut ist auf die Trommel gespannt. Er ist die Schlange, die in den Menschen wohnt und sich häutet, wenn sie sterben. — Ich — — Grundwasser —" — die Gedanken Polygenas verwirren sich.

Dann sieht sie das weiße haftverzerrte Gesicht ihrer Tante Zahradka über den Gisenstäben des Ballons im ersten Stod, hört sie grell und spöttisch lachen und schreien: "Weg da, ihr Hunde! Weg da!"

- Das Brüllen der Menge, die, nachdrängend, die Strafe heraufzog, tam näher und näher:

"Die Krone! — Sie soll die Krone herausgeben! — Sie soll ihrem Sohn die Krone geben!" heulten die Stimmen wütend durcheinander. — —

"Ihr Sohn?!" jubelt Polhzena auf, und eine wilde unbändige Freude zerreißt sie faßt. "Ottokar ist von meiner Rasse!" — —

"Was? — was wollen sie?" fragt die Gräfin, nach rückwärts gewendet, in's Zimmer hinein. Polygena sieht von unten den Kopf des Tataren niden und irgend etwas antworten, hört den beißenden Hohn, der aus der Stimme der Alten klingt:

"Gekrönt will er sein, der — der Bondrejc? — Ich werd' sie ihm selber aufsetzen — die Krone!"

Dann geht die Alte rasch ins Zimmer.

Ihr Schatten erscheint hinter den Gardinen, beugt sich nieder, als hebe er etwas auf, und richtet sich wieder empor.

Unten am Tor hämmern zornige Fäuste: "Aufmachen! Die Brecheisen ber! — Die Krone!"

Gleich darauf tritt die Gräfin Zahradka wieder auf den Balkon hinaus, — die Hände auf dem Rücken.

Ottokar, im Sattel des auf den Schultern der Männer stehenden Pferdes, ist mit dem Gesicht fast in gleicher Höhe mit dem ihrigen, und nur durch einen geringen Zwischenraum davon gekrennt.

"Mutter! Mutter!" hört Polyxena ihn aufschreien. Dann schießt ein Feuerstrom aus der Hand der Greisin:

"Da haft du deine Königskrone, Bastard!" — — In die Stirn getroffen, stürzt Ottokar kopfüber bom Pferd.

Betäubt von dem furchtbaren Knall, kniete Polyzena neben dem Toten, rief immer wieder seinen Namen und sah nur, daß ein Blutstropfen auf seiner Stirne stand, wie ein Rubin.

Sie fonnte bas Beschehene nicht erfassen.

Endlich verstand sie und wußte wieder, wo sie war. Aber sie sah nur spukhafte Bilder ringsum: ein rasendes Menschengetümmel, das das Haus stürmte

— ein umgefallenes Pferd, an dessen hufen ein grüsnes Brett befestigt war.

s Stell befestigt wut.

Ein ins Riesenhafte vergrößertes Spielzeug.

Und daneben Ottokars schlafendes Gesicht! — "Er träumt wie ein Kind vom Weihnachtsabend," — dachte sie bei sich.

"Sein Gesicht ist ruhig! — Das kann doch unmöglich der Tod sein? Und das Zepter! — Wie wird er sich freuen, wenn er auswacht und sieht, daß er es immer noch hat!" — — —

"Warum nur die Trommel so lange schweigt?" — sie blickt auf — "freilich, der Gerber ist doch ersschossen." —

Es kommt ihr alles so selbstverständlich vor: — baß die rote Lohe aus dem Fenster schlägt — daß sie wie in einer Insel sitzt, von einem brüllenden Menschenstrom umwogt — daß im Haus drin ein Schuß fällt, genau so absonderlich hallend und ohrenzerzeißend wie vorher der erste — daß plötzlich die Menge sich, wie von Entsetzen ergriffen, zurückstaut und sie allein bei dem Toten läßt — daß die Luft um sie her ausschiert: "Die Soldaten kommen!"

- "Es ist nichts Wunderbares dabei; - ich hab

275

boch immer gewußt, daß es so kommen muß!" — neu und sast merkwürdig erscheint ihr nur, daß der Tatar mit einemmal mitten aus der Feuersbrunst auf den Balkon treten kann und mit einem Satherabspringt, — daß er ihr zurust, ihr nachzugehen, — ein Besehl, dem sie Folge leistet, ohne zu wissen, warum, — daß er die Gasse hinaufrennt, die Hände in die Höhe streckt, und daß dort oben eine Reihe Soldaten mit bosnischem, rotem Fez steht, die Gewehre an der Wange, und ihn durchläßt.

Dann hört sie, daß ber Unteroffizier sie anbrullt, sie folle fich niederwerfen.

"Niederwerfen? Warum? — Weil sie schießen werben? — Glaubt der Mensch: ich fürchte mich, daß sie mich treffen? — Ich trag doch ein Kind unter dem Herzen! Bon Ottokar. — Es ist unschuldig, wie könnten sie es köten! — Der Keim der Rasse Vorivoj, die nicht sterben kann, die nur schläft, um immer wieder auszuwachen, ist mir anvertraut. — Ich bin geseit."

Eine Salve tracht dicht vor ihr, so daß fie von der Erschütterung einen herzschlag lang die Besinnung verliert, aber sie schreitet gelassen weiter.

Hinter ihr ist das Geschrei der Menge jählings erloschen.

Die Solbaten stehen wie Zähne eines Rachens, dicht einer neben dem andern. Halten immer noch die Gewehre an der Wange.

Rur einer tritt flirrend gur Seite und läßt fie durch bie entstehende Lude. - -

Sie wandert in den leeren Rachen der Stadt hinein und glaubt das Trommeln des Mannes mit der Mitra wieder zu hören, gedämpft und mild, wie aus weiter Ferne; er führt sie, und sie geht ihm nach und kommt am Palais Elsenwanger vorüber:

Das Gittertor herausgerissen, — ber Garten ein Trümmerfeld; glimmende Möbel, die Bäume schwarz und die Blätter verkohlt.

Sie wendet den Kopf kaum: "Warum soll ich hinschaun? Ich weiß doch: da liegt das Bild der — Polhzena. — Jest ist es tot und hat Ruhe;" — sie blickt an sich herunter und staunt über das Brokatgewand, das ihr weißes Kleid verhüllt.

Dann erinnert sie sich: "Ja, ja, wir haben doch "König und Königin' gespielt! — — Ich muß es schnell ausziehen, ehe das Trommeln aushört und der Schmerz kommt."

Dann steht fie an ber Mauer von Sacré Coeur und gieht die Glode:

"Dort brin, will ich, daß mein Bild hängt."

Im Zimmer bes Herrn Kaiserlichen Leibarztes Tabbäus Flugbeil steht der Diener Ladislaus Bodrouzek, wischt sich mit dem Handrücken über die naffen Augen und kann und kann sich nicht beruhigen.

"Rein, wie fich Seine Exlenz, der Knäherr, alles selber noch so schän aufg'raamt hat! —"

"Hundsviech, arm's," wendet er sich mitleidig an den zitternden "Brod", der mit ihm hereingekommen ist und winselnd auf dem Boden nach einer Spur schnuppert, "hast du dich auch deinen Herrn verloren! No, laß nur, mir werden sich schon anauander gewähnen."

Der Jagdhund hebt die Schnauze, stiert mit seinen halbblinden Augen zum Bett hin und heult.

Ladislaus folgt feinem Blid und bemerkt ben Ralender:

"Gut, daß ich's siech. Der Anäherr mächt sich schön giften, wenn er wüßt, daß er's vergessen hat" — und er reißt, bis die Ziffer "1. Juni" erscheint, die verjährten Zettel ab und mit ihnen das Datum ber

Walpurgisnacht.

833.8 M621



MAR 1 7 1979

## Stanford University Library Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.

